

Digrand by Google



eines

Königsberger Poet en.

Rönigsberg, 1844.
Bei Theobor Theile.

# BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Staalshbiothek Munchen Der

theuren Waterstad &

ber

ungebeugten Pflegerin bes Fortschritts.

# Jugend und Romant ik.

Ich freme mich maniger Bluomeen rot, Die uns der Meie bringen wil. Ronradin v. Schivaben.

\_

# 0 10

# . itnamolf dun

de lieu-en en en en en en Die nag der gegle in eine mit Kentradfin de Zelang

# 1843.

Gin Anabe war ich: und Du ftandst bescheiben, Geliebte Stadt; wer mochte Deiner denken?
Es kannte niemand Deine stillen Freuden,
In Deinen Schmerz wollt' niemand sich versenken.
Geduld'gen Lächelns mußtest Du es leiden,
Daß fern man Anaben lehrte auf den Bänken,
Wie Kämpfe oft in Deinen Straßen wären
Ergrimmter Wölfe und gewalt'ger Bären.

Ich aber schweifte froh durch Deine Räume, Wie irgendwo nur sonst ein trunkner Rnabe: Mir zauberte die trüb verschneiten Bäume Bn grünen Phantasie mit ihrem Stabe; Aus zieh'nden Wolken nickten bunte Träume, Und tränkten mir das Herz mit Frühlingslabe. Mir slog aus Deinen kurzen späten Lenzen An's Herz ein frühes Ahnen, langes Glänzen!

Auf einmal fprengtest Du die Wolkenflore, Und tratest, angestaunt von allen Landen, Bur Höh' hinauf gleich einem Meteore, Deß Leuchten ferne Herzen tief empfanden: Chorführerin zu einem reichen Chore Der freien Seelen, die Dein Wort verstanden: So schützt ein Held mit männlich kühnem Wagen Vortretend schwäch're Herzen vor Verzagen. Der Geist, von beinem Bogen fortgeschossen, Flog geistig zauberschnell burch alle Weiten! Da war ein Muth in jeder Brust entsprossen, Für Necht und Wahrheit ein entzücktes Streiten; Wer einmal von der Freiheit Kelch genossen, Wie konnt' ihm Orohung noch ein Weh bereiten! So reich, o Wahrheit, sind ja Deine Frenden, Daß es noch himmlisch ist für Dich zu leiden!

Sei guten Muths! sie werden Dich nicht beugen, Stehn Wolfen auch an Deinem Horizonte! Ich sehe schon aus ihrem schwarzen Reigen Deln freies haupt auftauchen, das besonnte; Fort ird'sche Waffen! ist's dem Geist doch eigen, Daß er nur stets dem Geiste weichen konnte! Drum, wenn's mit Geist zu kämpfen Euch gelüstet, So lasi't uns fehn, wer besser ist gerüstet!

Und wie ich, trunken, reich umkränzt von Scherzen, Gin Anabe durft' durch Deine Gassen schwanken, So schuld' ich Dir auch jest in ernstem Serzen All' meine festeu männlichen Gedanken: Für leichte Frenden, und für schwere Schmerzen Wit meinem Eigensten o lass' Dir danken! So leg' ich denn, erglüht von Deiner Ghre, Wein höchstes Gut auf heimische Altäre!

# Im Mai 1838.

Man hat vom Mai'n gefungen Manch füßes hobes Lieb; Deß ist soviel erklungen, Daß man bes neuen müb'.

Doch, wer im Mai geschritten,
Dem ward so heißer Drang,
Daß in ber Blumen Mitten
Er stets ein neues sang.

## Die alte Zeit 1836.

So oft mir in der Kindheit jungen Tagen Ein neuer Frühling ahnungsvoll gelacht:
Da trieb es mich, ins Freie mich zu wagen;
Mit der Natur war ich ja auch erwacht.
Gern las ich dann im Grünen alte Sagen
Bon Rittermuth, von Kämpfen und von Schlacht.
Da waren noch die guten alten Zeiten:
Lindbrachen, Riesen waren zu bestreiten.

Sa! ein Turnei! wie klangen ba bie Degen!
Die Ritter sprengten an, jum Rampf bereit,
Doch einem wagte niemand sich entgegen,
Er selbst war löwenkühn, sein Schwert geseit.
Biel Starke sanken unter seinen Schlägen,
Gepriesen zog er heimwarts aus bem Streit.
Den Preis gab ihm bie Fürstin mit Erröthen,
Bu ber er stolz und freudig hingetreten.

Dort fiehst bu zwei die Strafe eilig wallen, Golbharfen in der schwertgeübten Sand; Ein Minnelied hörst borten du erschallen, Bo sich zum Schloss der Pfad hinaufgewandt: Da öffnen gastlich sich die stolzen Sallen, Bu hören ist ein jeglicher entbrannt. Die Jungfrau naht bem einen von ben zweien: Minftrel! fag an, gebenfft Du beiner Ereuen?

Er schlägt so süß die Harfe, und so innig Ertont sein Lied und klingt so klar und hell; Von Liebe singet er so rein und minnig, So kräftig singt von Kämpfen sein Gesell. Jeht singen beid' im Chor so hehr und sinnig, Sanst strömt ihr Lied, wie ein umblumter Quell. Da neiget sich die holdeste von Allen: An Sängersbruft läßt sie ein Blümlein fallen,

Ein kühner Degen stieg von seiner Uhnen Uraltem Schloß, ach! unbewehrt herab. Er eilet schnell tief in des Waldes Bahnen, Bu einer Schmiede lenkt der Psad hinab, Hineinzutreten thät sein Herz ihn mahnen, Deß er dem Schmied' wohl schlechte Löhnung gab. Stark ward sein Arm; drum fürchtet' ihn der Alte, Und schickt' ihn fort, daß er des Drachen walte.

Uch! ebler Siegfrieb, hüte bich vor Schaben!
Ha! wie ber helb bas Unthier fraftig fällt!
Im Drachenblute thät' ber Degen baben,
Wer mag bich nun verwunden, junger helb,
Und zornig trat er zu dem Schmied im Gaben;
Den hat er auch in grimmen Muth gefällt.
Und nun zu Ross in kühnem Kampfekfeuer!
Ja winkten dir gar blutg'e Abentheuer!



Bor Alters war ein hohes Schloß zerfallen, Ein grimmer Drache hauf't in den Ruinen. Wer ist der stärkste Degen von Euch allen? Wer will sich Ruhm und Frauenlob verdienen? Viel edle Kämpfer sah ich vorwärts wallen, Doch keinen sah ich heimwärts ziehn von ihnen. Zurud! auch Dir wird nicht das Unthier sinken; Zurud! auch Dein Blut wird die Erde trinken,

Doch unbewehrt ist er hinzugegangen,
Der eble Ritter sieht ben Drachen liegen;
Mit starken Urmen halt er ihn umfangen
Und that sich zu bem Mund des Unthiers biegen;
Er küßt ihn dreimal jeho mit Verlangen,
Der bose Zauber darf nicht ferner trügen:
Das schönste Weib halt er in Urmen liegen,
Das schönste Schloß ist vor ihm ausgestiegen.

Und las ich's staunend, fühlt ich mich erglühen, Ich schwang ben Stab, und glaubt' ein Schwert zu fchwingen;

Ja, bacht' ich, in die Ferne mußt bu ziehen, Dort klingen Degen, Troubaboure singen; Die Zauberbilder wollten nicht entsliehen, Mich konnte nicht die Gegenwart bezwingen. Und sank die Sonne, blickt' ich auf die Haiben: Dort in ber Ferne muß sie schöner scheiben.

# Stille Liebe. 1837.

Die Gine, bie ich treulich minne, Beiß nichts von mir in ihrem Sinne: Sie schaut mir fremb in's Angesicht, Und kennet meine Liebe nicht.

Und boch kann ich von ihr nicht laffen, Und kann nicht ben Gebanken faffen: ij Es werbe immerbar fo fein, dan die Rie burft' ich ihrer mich erfreu'n.

Ich sehe sie bei Festen prangen, Doch kann ich nicht zu ihr gelangen; is Ich blide still zu ihr binüber; in siell Sie blidet still zu mir herüber.

Und foll ihr Blick mir auch nichts beuten, Doch benk' ich fein auf lange Zeiten; Ich benke fein bei Tag und Nacht; Ein Blick hat glücklich mich gemacht.

D fennte fie nur mein Entzüden, Sie wurbe öfter an mich bliden. Doch fieht fie still mir in's Geficht, Und kennet meine Liebe nicht. Und barf in biesem Wintergrauen Ich nicht so oft bie Hohe schauen, Ich bent' an sie zu jeder Zeit: Dies Benten ist mir Seeligkeit.

Und barf ich burch bes Frühlings Sallen In beinen lieben Spuren wallen, So will ich nicht beglückter werben, Mir lacht ber Himmel auf ber Erben.

Und wenn ich liege tief begraben, Soll noch ein Traum von bir mich laben, Wenn auch mein Herze zu mir fpricht: Sie weiß von beiner Liebe nicht!

Und wenn sie spat es wird erfahren, Wie ich im Sinn' sie that bewahren, So wird sie stiller Liebe Trachten Beweinen, aber nicht verachten.

Daß ich fo früh vollendet habe, Deß weinet fie an meinem Grabe; Das Grab wird fie mit Blumen zieren, Und ich werd' es tief unten spuren!

# An Die Ginzige. 1837.

Du bist bie Linbe, bie mir Schatten weihet, Du Blume Du, mit ber mich Liebe franzet, Du bist ber Wein, ben Hoffnung mir frebenzet, Du bist ber Mond, ber mir sich stets erneuet.

Du bist ber Engel, ber bie Schulb verzeihet, Du bist ber Traum, ber meine Nacht burchglanzet, Das Licht, bas meines Herzens Raum begranzet, Das Wort, bas mich von Wankelmuth befreiet.

Du bift ber Stern, ber meinem Abend leuchtet, Mein Abendlieb, bas gen bie Bolfen fleiget, Der Thau, ber meinen Morgen fanft befeuchtet.

Mein Alles bist bu hier auf bieser Erben: Drob hatt' ich gerne bankbar mich bezeiget!
Sprich, Holbe, soll ich bir benn gar nichts werben?

Bon Lieb und Frufting bei burchglut





# Todesgebanken. 1838.

Wenn aber nun ber Tob mir naht, und tritt in meiner Jugend Pfab, und In meines Hoffens Morgenroth! Bie bitter ift fo früher Tob!

Ihr alle, bie mich je geliebt, Umftanbet bann mich wohl betrübt; Und jebe Thrane, die ihr weint, Die ware brav und treu gemeint.

Ihr fprach't: wie fruh Du sterben mußt! Noch kennst Du nicht bes Lebens Lust. Ja! sprech't nur so mit trubem Blick! Ihr kanntet nicht mein stilles Gluck.

Ihr kanntet nicht bas liebe Bilb, Das gang mein junges herz erfüllt; Berborgen war euch mein Gemuth, Bon Lieb' und Frühling hell burchglüht.

Mein Gott! und sterb' ich benn so jung, In meines Geistes erstem Schwung, Dir bant' ich, wenn mein Aug' erstarrt, Daß mir so stilles Glucke warb. Ind boch, mein Berg, gesteh' es frei. Bie lieb Dir noch bas Leben sei! Gern sah'st Du, hoffnungsreich gesinnt, Bie sich Dein Leben weiter spinnt.

Und Du, noch werth mir an der Bahren, Wirst meine Liebe nie erfahren! Es beckt der Tod ben Schleier zu, Und drunter schläft die Lieb' in Ruh.

Man wird Dich, wie gewöhnlich, sehn, Als ware nichts mit mir gescheh'n; Und boch hat der, ben man begrabt, Sein kurzes Leben Dir gelebt!

Doch lief'st Du spät manch' Lieb an Dich, Ergreift's vielleicht Dich inniglich; D glüh' in ihrem herzen fort, Des tobten Dichters lebend Wort!

# Der tobte Dichter. 1838.

Als man ben tobten Dichter nun begrub, Scholl burch bas Land von feinem Ruhm die Kunde; Und wer ihn früher schon bered't erhub, Erhub ihn zwiefach jeht mit lautem Munde.

Die Dame auch, die er geliebt so still, Die niemals ahnte, was fein Herz empfunden, Las jetz fein junges, herzliches Gefühl, Wie er's gedichtet in beseelten Stunden.

Und feine schönften Lieber, ihr geweiht, Die lagen glangent vor ihr aufgeschlagen: Mit naffen Augen las fie manches Leit, Das er so ftumm in feiner Bruft getragen.

Nun erst verstand sie manchen glub'nden Blick, Der oft aus feinem Auge sie getroffen; So manches Wort rief sie fich jest zuruck, Worin sich spiegelte sein junges Hoffen.

Erst war ihr herz von einem wilben Leib, Bon namenlofer Bitterkeit zerriffen: Dein ganges Denken war nur mir geweiht, Und ach! ich Urme, barf es nun erst wiffen! Die früh're Ruhe war ihr ganz geraubt, Sie war nicht schulbig, und boch wollt' fie bugen! Ein schwarzer Schleier wallte um ihr Haupt, Es floß ein schwarzes Kleib ihr zu ben Fußen.

Balb quoll ihr fuge Wehmuth in bie Bruft, Und Sehnsucht nach bes Dichters stillem Grabe: Bu feinem Sügel eilte sie mit Luft, In ihren Sanben feine Liebergabe.

Und wenn ber Wind burch Grabesblumen strich, Dann las sie seine Lieber laut im Grünen: Ihr Untlig strahlte hell und feierlich, Vom letten Abendsonnenstrahl beschienen.

Geschmudet war fie stets, wie eine Braut Geschmudet ift, wenn schon bie Gloden lauten. Sie hatte holbergluht fein Grab bebaut Mit garten Blumen, welche Liebe beuten.

west Ave Cine waters with

Und wenn die Nacht umwob die stille Braut, Aufsprangen ihr des Traumes goldne Pforten: Dann waren alle Bluthen frisch bethaut, Die in des Lebens rauhem Hauch verdorrten. Ja! wanble feelig lange noch herab
Bu biefem Kirchhof, biefem abendrothen!
Noch lieben barfft bu ja ein stilles Grab,
Noch barfft bu lieben einen stillen Tobten!

# Drei Wanderlieder. 1827.

10.15 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

# 1. In Die ferne.

Nun könnt' ich ziehen mit Wanderluft In die herrliche Welt, mit schwellender Brust! Doch muß ich so ernst und traurig sein — Leb' wohl! Die Trauer, die ist von wegen Dein. — Leb' wohl!

Und winkt mir bie Ferne mit lächelnbem Blick, Go winkst Du mir weinend wieder zuruck; Ich folgte so gerne zugleich Euch zwei'n. — Leb wohl! Run muß bas Gine verlaffen sein. — Leb' wohl!

Nun weinst Du bie hellen Augen Dir roth; Und schau' ich Dich an, ist's mir auch noth: Und zieh' ich zur Heimath wieder ein, — Leb' wohl! So werden bie Thranen uns boch nicht reu'n. — Leb' wohl! Uch! oft will ich benken und träumen Dich! Uch! oft wirst Du benken und träumen mich! So werben wir fern auch vereinet fein, — Leb' wohl! Nun trodine die Thränen und geh' hinein. — Leb' wohl!

Die ganze Seel' in ben letten Kuß! Das ganze herz in ben letten Gruß! Nun hinaus in ben Morgensonnenschein — Leb' wohl! Es harren die Wandergesellen mein. — Leb' wohl!

#### 2. In ber ferne.

Ich ftand in alter Burgen Mitten, Biel Schones bot bie Fern' mir an: Den ganzen Zag bin ich geschritten, Run kommt bie heil'ge Nacht heran.

Und hier in diefem Tannenhaine, Bon biefem Sternenfranz umblinft, Bift Du's, mein Leben, ganz alleine, Um bas fich meine Seele schlingt.

Mehr, als Du je es konntest mahnen, bei Befeelet mich Dein heil'genschein be beid genschein beid bein unaussprechtich Sehnen auf Mir in mein ftilles herz hinein.

Ja! biese find so hell'ge Stunden, Bie nur die hehre Nacht sie beut: Benn alles Irbische verschwunden, Benn jeder Rebel ift zerstreut.

Ich fühle recht nun, was mir fehle, Mein Sehnen flieget hin zu Dir; Und o! ich fühl's in tiefer Seele: Dein Sehnen flieget her zu mir!

#### 3. Aus ber ferne.

Wer follen nun aber die Boten sein, mein Lieb! Dir taufend Gruße von mir zu weihn? mein Lieb! Auf daß Du es wissest, mein sußes Kind, Ich sei noch stets, wie früher, gesinnt.

Sprich! foll ich Dir fenden ein Bögelein? mein Lieb! Das wurd' sich verzögern im grunen hain, mein Lieb! Das stöge auf alle Baum' auf dem Pfad, Und kame zu Dir dann doch zu spat.

Und foll ber Wind mir ein Bote fein? mein Lieb! Der floge bie Balber aus und ein, mein Lieb! Der flog' um bie Wipfel hin und her, und bachte bann meiner Gruge nicht mehr.

Und foll ich Dir fenden ben Mondenschein? mein Lieb! Daß er Gruge Dir strahle ins Kammerlein, mein Lieb! Doch scheinet ber Mond nur in stiller Nacht, ... Wenn boch mein geliebtes Leben nicht wacht.

Run muß ich wohl felber ber Bote sein — mein Lieb! Bur Beimath zieh' ich nun wieder ein, mein Lieb! Da will ich Dich grußen und kuffen fein! Bwei follen nun wieder vereinet sein.

# Frühlingsabend. 1838.

Wenn rothe Bolfchen aus bem blauen Thale Gernieberschauen auf bie grünen Gaue, Und Abendglocken in bem Bollmondsstrahle Berklingen fanft ob ber verklarten Aue:

Dann blid' hinauf, von Glude wirst Du ahnen, Bie es Dein junges Herz noch nie ermessen; Dann blid' hinab! es wird bas Grun Dich mahnen, Daß Du Erfullung hoffest alles bessen!

Dann schlumm're ein! Traum' ob ber Schlummerstätte, Sie wiegen sich, erfüllt mit golbnen Bilbern. Benn nur die Halfte sich erfüllet hatte, Bie ware bann so reiches Glüd zu schilbern! Doch biefes ist es eben, was mich brudte, Daß nur mein Glud aus Traumen war gewoben, Das, was mich Nachts so rein und hell entzudte, Des Morgens war in Duft und Hauch zerstoben.

Doch war bes Traumes golb'ne Zauberblüthe Geknickt auch von bes Lebens rauhen Norden: War bies allein ein Troft noch bem Gemuthe, Daß jeber Traum mir ift ein Lied geworben.

# Zwiegespräch. 1838.

Der Muthwillige.

Die Rof' in ihren Tuden Ift reich an fpihen Dornen; Doch foll mich, fie zu pfluden, Dies nur noch höher fpornen.

Mein Lieb', mit Deinem Grollen Soll es Dir nicht gelingen; Nein! nach der Launenvollen Will ich nur mehr noch ringen! Der Schwermüthige. Mein Herz hat bis auf's Blut Ein Rosenborn verwundet; Ich weiß es gar zu gut, Daß es nie mehr gesundet.

Ich wunsche nichts zurud; Mein Herz hat ausgerungen. Nun sind mein einziges Glud Noch die Erinnerungen.

# Serbstelage. 1839.

De Conduction actest our march.

of the Engineering of the Profile

THE WAY THE WAY TO SHOULD BE STORY

Sart scheint mir's wahrlich, bag in Regenguffen So einsam foll mein herz porüberschweben, Und bag ich Dich, mein heißgeliebtes Leben, So fern in biefer Zeit, so fern muß wissen!

Dein liebes fanftes Lächeln foll ich miffen, Da Bolken hier nur reiche Thränen geben; Kein Flammchen will burch meine Damm'rung beben Seit Deines Unblicks Licht mir warb entriffen. Wie hold mit Deiner Stimme ohne Gleichen Magst Du jest manchen Regentag verschönen Und Bind'sgeräusch mit Liebern übertonen!

D burft' ich nahen Deinen Zauberreichen! Denn ach! mit allem Sinnen, allem Denken Kann ich nicht gang mich in Dein Bilb verfenken.

# Seeliger Abend. 1839.

Dft schwelg' ich sinnend noch in altem Glude, Wie meine Augen bittend an Dir hingen, Ein altes, uns so theures Lieb zu singen, Und Du Gewährung nicktest mir zurude.

Da muhten Sone fich, bie Zauberbrude Bon Dir zu mir geschäftig zu vollbringen, Auf welcher helle Boten sich ergingen, Bor Herzensfreube leuchtend, unf're Blide.

Du hatt'st mit sugen Bliden, sugen Tonen, Mein suges Leben, also mich umwoben, Daß ich entzudt war und ber Erb enthoben! Bis bag, gleichwie ber Geisternacht, ber schönen, Ein Sahnenruf muß schnelles Enbe machen, Der and'ren schaal Geschwätz uns ließ erwachen.

## Abend am Meere. 1839.

Dort schrieb ich Deinen Namen auf im Sanbe, Den nah'nde Silberwellen in sich sogen, Bis, ausgetauscht, die See er ganz burchflogen, Die treu ihn hült in bläulich grüne Bande.

Des Abends, ba in rofigem Gewande Mit Purpurkronen prangten alle Bogen, Da kamen fingend sie bahergezogen, Und rauschten Deinen Namen leis zum Strande.

Wir horten's broben auf ber Bergesspite. Du sprachst: wie kommt's, bag burch ber Wogen Lieber

Mein Name beutlich tont gu unfrem Site?

Bin ich benn fo bekannt an biefer Kufte? Ich lacht' in mich, schaut' auf bie Erbe nieber Und machte so, als wenn ich es nicht wußte.

# Geefahrt. 1839.

Wir fuhren mitten burch bie grunen Raume, Als wir von fern ben Donner hörten rollen: Ein Schlachtruf war's, auf ben bie Wogen schwollen, Und zornig ballten sich bie weißen Schäume.

Blickstrahl umzitterte bie Wolkenfäume; Es fang bie See in Tonen, grauenvollen. Wie muß so schwer bas Schicksal uns boch grollen, Daß es zerknickt bie Bluthen unf'rer Traume!

Du fageft, bang an meine Bruft gelehnet; Wie fuß ihr's war, ein Obbach Dir zu gonnen! Wie wunderfuß, beschützen Dich zu können!

Da muß bas Land, von mir noch nicht ersehnet, Sich nah'n und hämisch schnelles End' bereiten, Für Dich ber Angst, für mich ber Seeligkeiten.

# Die Erinnerung. 1838.

Gin Greis und feine Gattin fagen Im Zimmer einst beim Abenbichein: Ihr trubes Alter sie vergagen Bor ber Erinn'rung Zauberei'n.

Die Briefe, die sie einst sich schrieben, Durchlasen sie mit trunk'nem Sinn; Ihr Glück, ihr Uhnen und ihr Lieben Band sich durch golb'ne Zeilen hin.

Es wölbte sich ob ihrem Haupte Der Himmel ber Erinnerung: Was auch bas Leben ihnen raubte, Jest wurden sie auf's Neue jung.

Sie fagen, vor Entzuden trunken,
Sie fagen glühend, Hand in Hand:
Es war ihr ganges Herz verfunken
In bas entfernte Jugendland.

Die Geister ihrer schönsten Jahre Bammers Raum. Durchschwebten jest bes Bimmers Raum. Bes schmudte ihre Silberhaare, in word State Banden, ber Traum.

Das erste Uhnen, erste Wissen, Das sich um ihre herzen wob; Der erste Schmerz, ber sie zerriffen, Die erste Luft, bie sie erhob:

Das zog vorbei im Sternenglangen, Bon Zauberscheine ganz umhüllt, Und schmudte noch mit Jugendkrangen Die greisen Haupter fanft und milb.

Da fuhr ein Windzug burch bas 3immer, Der Zauber wich von ihrem Sinn, Und freundlich fah ber Sterne Schimmer Auf die erwachten Träumer hin.

# Den Liebesliedern. 1841.

Wenn ich, ihr Lieber, eure helle Reihe ...
Erinn'rungstrunken, feelig überschaue,
Und dann mit altem Glanze mich auf's Reue
Unleuchtet meiner Jugend Frühlingsaue:
Steigt's warm die Brust herauf, und kaum zu stillen
Sind Thränenströme, die das Aug' erfüllen.

Und ach! wie sehr ich auch mit Vatertreue An Euch, geliebte Kinder, möchte hangen, Vernichtet fah' ich Euch ganz ohne Reue, Und nie nach Euch mehr trüg' ich ein Verlangen, Benn die Gefühle, die hervor Euch riefen, Mir jeht noch ruhten in des Busens Tiefen!

# Herbsttag. 1838.

Frühmorgens einst in milben Herbstegen Da hing ein Nebelmantel ob ber Gegend, Um Walbeswipfel war er rings geschlagen, Im Winde flatternd und sich wild bewegend.

Der herbstwald blickte schwach nur aus ber hulle, Ein Goldpallaft aus altergrauem Thore; Den Ort umschwebte trauervolle Stille: Kaum fang ein Böglein hinter'm Nebelflore.

In eins aufsprangen ba die Nebelpforten; Ein Sonnenblick durchblite Alles mächtig: Berklart die Blumen rings die halbverdorrten; Den goldnen Wald burchschwamm ein Schimmer prächtig. Bom Thurm erhub sich ba ein Glodenläuten, Das hell durchzitterte die Sonnenstammen: Da strömten in der blauen Lüfte Weiten Der Sonnenglanz und Glodenklang zusammen.

Der Walb war überwölbet von Portalen, Die hoch aufstiegen in gar fühnen Bogen, Gefügt aus Klängen und aus hellen Strahlen, Die hehr ber Bäume Wipfel überflogen.

Waldvöglein blickten stumm aus gelbem Laube, Als wollten staunend sie im himmel lesen! Hoch hoben sich die Blumen aus dem Staube: Dies ist ber Flur ein Feiertag gewesen.

## Berbft. 1838.

Mond! eine Tobtenlampe warst Du mir Im bufteren Gemblbe ber Natur, Us burch ber Zweige luftiges Revier Der Wind, wie eine Tobtenklage, fuhr. Die rauscht Gewand ber Tobten burch bie Nacht! Rein! nicht Gemanber, gelbe Blatter sind's. Der schwarze Boben prunkt in sondrer Tracht, Entkleidet oft vom Flügelschlag bes Wind's.

Berauscht vom Schau'n und allem meinem Glud Bin ich geschritten burch bie Frühlingszeit; Sett weicht ber Rausch gemach von meinem Blid: In die erstorb'nen Lande schau' ich weit.

Mun sing' ich hochentzuckt, was ich verlor, Doch was in Jahresfrist mir wieder blüht. Ihr Nebel, weicht! burch euren Tobtenflor Wallt spät ein Dichter, ber von Leben glüht.

## Morgens. 1839.

Aus wunderfügen Träumen Erwacht' ich auf einmal. — Es spielt' auf weißen Wanden Der rothe Morgenstrahl. Es fang in's off'ne Fenster Ein Bögelein sein Lieb Bon eines Baumes Zweigen, Der vor bem Fenster blüht.

Der Morgen mir zu fein:
So hupfen meine Traume

## Thranen. 1839.

Wenn an ber Blume Augen Morgens bie Thrane blinkt, Und in bas Gras hernieber Bu and'ren Thranen finkt,

Wer weiß es: ift es Freude, Daß fuß ber Morgen lacht; Bittere Trauer, baß fie Aus fußerm Traum' erwacht? Benn Rachts ringeum bie Relde Gin Thranenfrang umflicht, In beffen Schein ber Sterne Golbene Gluth fich bricht,

Wer weiß es: ift es Erauer, Dag ihnen ber Tag entschwand; Freude, bag Racht bie burren Hult in fühles Gewand?

Sind wir benn unferer Thranen Immer uns bewußt? Granget nicht Luft an Trauer, Trauer fo nah' an Luft?

Herbstnacht.

Und alle Connenblumen 110 Bieten ber Racht ihr Golb, Die fanft über bie Reiche Silberne Bellen rollt.

Serbst, Du schmudest mit Sternen Reichlich ben bunten Saal: Sterne oben am himmel, Ustern unten im Thal.

Singet, o fingt, ihr Lieben, Euren Tobesgefang! Uftern muffen ichon fterben, Sterne bluben noch lang.

## Cbenfo.

In ber Blätter Fall Steh' ich mit frohem Muth; Festlich werb' ich bestreuet, Solch ein Sterben ist gut.

Solch ein Sterben ist gut, Balb ist ber Schmerz bahin. Bunber nimmt es mich boch, Daß ich so fröhlich bin! Daß ich so fröhlich bin, Lengstigt mich wahrlich sehr! Beiß ich doch, daß mich der Lenz Einstmals freute viel mehr!

# Wilde Rosen auf Ruinen. 1839.

Jene Minne, die vor Alters Auf erhab'nen Burgen wohnte, Die auf garten rothen Lippen Und in blauen Augen thronte,

Nimmer mit ber Burg Zerftörung Durft' ihr Geifterleben schließen: Unter Schutte selbst und Asche Will bie heit'ge Gluth noch fließen.

In bes Frühlings goldnen Aagen Ueberfällt sie nun ein Drangen, Daß sie gern die ird'schen Kesseln Möcht' mit himmelskräften sprengen. Durch bie Gange ber Ruine Nimmt fie schlängelnd ihren Lauf, Schlägt hoch oben zum Gemäuer Holb als wilbe Rof' herauf.

Solche Rose liebt zu träumen In ber stillsten Mondennacht Bon verhallten Liebesklagen, Bon gesunk'ner Schlöffer Pracht.

# Die Befreiung. 1838.

Ich fag einst Winters am Kamine Und starrte in bie Flamm' hinein: Das Holz, es ächzte, rings umwunden Bon blutigrothem Feuerschein.

Jest muß es scharfe Flammen leiben, Das einst als Baum im Frühling stand, Um beffen hell besonnten Gipfel Ein rosger Wolkenkranz sich wand. Ein Sterblied fausen ihm die Gluthen, Dem einst ein Loblied Dichter fangen, Um beffen Haupt, wie Rosenkranze, Sich füße Bogellieder schlangen.

Und mancher Klang mar in bie Seele Des Baums mit folder Macht gedrungen, Daß er sich nicht aus feinem Stamme Bu feel'gern Höhn emporgeschwungen.

Drum hat manch fuges Fruhlingsliedchen Des Baumes herz zum Sitz erkoren: Kein einz'ger Klang in seiner Nahe War biesem treuen Stamm verloren.

Es lebt in ihm, was freigegeben Die Welt mit Macht durchbrungen hatte: Doch wahrt's ber Baum in seinen Röhren, In seiner Kraft verborg'ner Stätte.

Und wie jeht auch die Flammenbrachen Die rothbefronten Häupter recken; Wie gierig auch die Feuerschlangen Mit brei gespihren Zungen leden:

Nur schnöbes Holz mag jest verberben, Das längst ber Sturm beraubt bes Laubes; Doch was in ihm nicht konnte sterben, Entschwingt sich bem Bezirk bes Staubes. Es fleugt jur Soh' und schlägt bie Flugel, Im Sternenraum will es fich wiegen, Wie aus schwarzrothen Dunstgewölken Beschwingte Monbesstrahlen fliegen.

Welch Fliftern schwebet, welch ein Sauseln Durchs winterliche Kammerlein! Bon welchem hohen Frühlingssange Mag dies so reicher Nachhall sein!

Bas weht um's Haupt mir fo ber stolze, Der muthig rauschenbe Gesang!
Das ist's was aus verglühtem Holze
Uls Seele sich gen himmel schwang.

## Der Kirchhof am Winterabend. 1837.

1.ชาก อย่นมีวิธีบารีชาในเรียดใน ตรู 2

Mus bes Silberbuftes Bulle tritt hervor bas Saus ber Lobten,

Wo die Erde all' umfahet, benen Ruhe ift geboten. Gleich am Eingang will ber Tanne grüner Schmuck es uns verrathen,

Daß hier hoffnung fei gepflanzet, hoffnung auf Ge-

- Wile Baume auf bem Rirchhof wollen aus ber Sanne lefen,
- Daß einmal in alten Tagen auch ihr Frühling fei gewefen.
- Mile Baume auf bem Kirchhof lefen aus ber Sanne Zweigen,
- Daß ihr Frühling werbe kehren, und ihr Grun sich werbe zeigen.
- Uhnung überglangt ben Simmel, es burchschwimmt bie Nebelflore,
- Und ber Mond kommt burchgefahren burch bie lichten Bolkenthore:
- Da burchbebt's bie tobten Blumen, und fie fangen an zu traumen
- Bon ben Sobten in ber Tiefe, beren Graber fie umfaumen.
- Und ber Rirchhof liegt begraben in ben tiefften aller Eraume,
- Und es schlummern auf bem Schnee rings bie Schatten aller Baume,
- Bis bas Schweigen wird gebrochen von bes Thurmes alten Gloden,
- Und bie Gegend aus bem Schlummer leif' aufgittert gang erfchroden.
- Und bie Blumen auf ben Grabern fangen leife an zu fprechen:
- Wer wird biefen schweren Schlummer, wer bie truben Eraume brechen?
- Und bie Baume all' beginnen in bie Rebel fich bu reden:

Wer wird aus bem truben Traume, aus bem schweren Schlaf' uns wecken?
Reine Antwort burch bie Stille will Erlösung ihnen
winken,
Bis sie, von ben Nebeln trunken, in ben alten Schlummer sinken.

## März. 1841.

18nd wollt ihr zu öffnen nicht magen, D Knospen, eu'r blubendes Herz? Ihr zittert, von Sturmen geschlagen, Und boch ift es Mart!

Es glüht unter eifigen Süllen Die ahnenbe Erbe mit Schmerg: Nichts will mir bie Traume erfüllen, Und boch ift es Marg!

Und ber Winter, ber Greis, mit Frohloden Schlägt wild an ben Panzer von Erz, hult fich in ben Mantel von Floden, Und boch ist es Marg! Da bricht in Lenzathmenden Liebern Aus Dichterseelen ber Scherz, Und lauschende Bogel erwidern; Darum ist es Marz!

# Beim Scheiden eines geliebten Freundes. 1839.

Win Freund, beg Umgang mir bas Herz entfachte, Der meine Wangen höher glühen machte,

Mein helles Licht, die Perle meines Lebens, Ein inniger Belauscher meines Strebens,

Ein fraft'ger Jungling voller Muth und Saft, Dem beil'ger Sturm bas große Berg erfaßt,

Er, ber mir meine Tage hold verschönte, Er fchieb, eh' feiner fich mein Berg entwöhnte.

Ich werd' ihn nie mehr feben, nie mehr fprechen, Und wenn mein Berg auch bruber follte brechen.

Und er auch rif mit bufter'n wilben Schmerzen Sein junges Berg hinweg von meinem Bergen.

Noch ichau' ich ihn, wie ichluchzend er mich fußte; Mir war's, als ob mein Berg vergeben mußte!

Bott, o mein Gott, warum mußt' ich ihn tennen, Wenn fo bie Schmerzen fchneller Trennung brennen?

Und Du auch, Reine, neben ihm mein Stern, Bift mir fo fern, bem Ginfamen fo fern!

3mei Sterne fern, bie mir fo rein gefunkelt: Beh! meine Jugend ift ju fruh' umbunkelt!

Durch buft're Strafe windet fich mein Leben; Gott, gieb mir Kraft, mir felber Licht ju geben!

# Am folgenden Tage.

Du Einziger! hingest fest an meinem Munbe: Noch fubl' ich Deinen Ruß zu bieser Stunbe.

Bie fest fich Deine Sand um meine manb! Noch fuhl' ich Deinen Druck in meiner Sanb.

Und meinem Aug entströmten reiche Bahren; Roch jest kann ich mich ihrer nicht erwehren. Wie ichnell boch Thrane, Sanbebrud und Rug Bon Auge, Sand und Mund entwehen muß!

Doch mas bie Beit nie kann in fich verfenken, Das ift an Dich ein inniges Gebenken!

# Das Lieb ber Mibelungen. 1837.

#### 1. Siegfrieds Cob.

Hoch scholl ein Lieb von Kampf' und kuhnem Wagen Und von ber Liebe minniglicher Frauen. Dort konntest Du viel starke Degen schauen, Doch keinen sahst Du Siegfried überragen.

D Ritter fühn! Dein Leib muß ich beklagen! Da lagst Du in ber blutbesprütten Auen, Den zarten Leib vom scharfen Schwert zerhauen: Brunhilbe rieth's; es that's ber grimme Hagen.

Nie hat ein Balb folch ebles Bilb geheget. So grimme Jagb warb niemals wohl erreget. Groß war ber Ebelhirsch, ben ihr erleget.

Doch warbst Du auch von hinterlift erschlagen, Sast Du so schönen Lohn bavongetragen: Dich follte eine holbe Frau beklagen.

#### 2. Chriembilbens Hache.

Die Donau schwillt; wer wird euch weiter bringen? Da lieget von ber Sand bes grimmen hagen Der starke Ferg' im Ufersand' erschlagen; Doch alles konnte hagens Kraft bezwingen.

Mit Schwertern und mit Feuer mußt ihr ringen; Wohl zechtet ihr bei blutigen Gelagen; Manch schneller Degen warb hinweggetragen: Chriemhilb' erblaßte bei ber Schwerter Klingen.

Schon fanken fie in ihrer Eifenwehre, Dankwart und Gernot, Gifelher, ber hehre, Und Bolker auch, ber kuhne Fiebelaere.

Stillt Eure heißen Thranen, all' ihr Magen: ") Den eblen Wolfhart burft ihr nicht beklagen: Schon lag er ba, von Königshand erschlagen.

<sup>\*)</sup> Bermanbte.

## Saralbs letter Gieg. 1836.

Herr Haralb faß in ber hohen Königshall; Es standen rings die englischen Ritter all, Das Haus durchklirrte tonender Sporenklang, Manch macht'ger Fußtritt brohnte die Hall entlang.

Da sprach mit Trauern Haralb, ber starke Helb: Weh! bag mein Bruber mir sich entgegenstellt. Weh! bag sich Tosti frevelnd mit Englands Keint, Mit Norwegs König Harbrada hat vereint!

Und sieh! es trennte schnell sich der Ritterkreis, Im ganzen Saale war es so still und leis: Eintrat ein Sachsenritter mit machtgem Schritt, Bohl bracht' er Tostis Boten zum König mit.

herr König! Tosti sendet mich zu Dir ber, Roch steht er brobend und in ber Eisenwehr; Doch wenn er Frieden bittet aus Deiner Hand, Sag' an: was giebst Du ihm als bes Friedens Pfand?

Sag' ihm zurud, Du lieber Gefelle mein! Ein Pfand foll ihm die Liebe des Bruders fein; Und ist er nicht befriedigt mit foldem Pfand, Erhalt er noch das schone Northumberland. herr König, fagt, was aber foll Norwegs fein, Bieht harbrada in Norweg wieder hinein? Denn nicht vergeblich fam er nach England, Drum fage schnell, was giebst Du als Friedenspfand?

Da blidte Harald ftolz in bie Hall' hinein: Bon England mogen ihm fieben Fuß Boben fein! Doch ba ich hörte, baß er ein Riese sei, Geb' ich ihm gern noch zwölf Zoll babei.

Die weite Halle tonte von Jubelklang, Da weilte Loftis Bote nicht allzulang; Er eilte schamroth fort aus ber Königshall; Noch lange hört' er bonnernber Freude Schall.

Wohl blidte traurig balb nun bas Stamfordsfelb.
Es fank' von Norweg mancher gewalt'ge Helb;
Es war gestredt Herr Tosti wohl auf bem Plan,
Und Hadrada, mit ihm zehntausend Mann.

Wohl strich ein Windeswehen durch Stamfordsfeld: Die Banner Englands hatte der Wind geschwellt. Des Normanns Segel hatte der Wind geschwellt: Davon gab Zeugniß wahrlich das Hastingsfeld.

herr haralb zog so froh zu ber Königshall, Ihm folgten froh die englischen Ritter all. Sie zechten Meth und Wein so blutigroth, Nach breien Tagen waren sie alle tobt.

## Parcibal. 1837.

Se ritt wohl im Gefilbe Mit einem kleinen Schwert, Mit einem kleinen Schilbe Ein junger Ritter werth: Und wenn ich trüge Stahlgewand, Wie wollte ich bann ringen, Das Schwert in meiner Hand!

Doch traurig muß ich reiten Auf meinem kleinen Roß; Auch führ' ich an ber Seiten Ein leichtes Jagdgeschoß. Ach! wurd' ein König mie verleihn Wohl eine starke Lanze, Wie wollt' ich bankbar fein!

Wie er in trübem Sinnen Hineilte burch ben Plan, Kam er zu hohen Zinnen, Zum reichen Schloffe an. Dort stand ein Ritter an bem Thor In rother Waffenrüstung; Der trat zu ihm hervor:



Sei mir gegrüßt, Gefelle!
Biehst Du in's Schloß hinein, Bist Du mir recht zur Stelle;
Mein Bote sollst Du sein.
Siehst Du ben golbenen Pokal?
Den trug ich König Artus
Fort aus bem Ritterfaal.

Sag' ihm: ber ihm getragen Hinfort ben Becher schön,
Der wurd' auch größ'res wagen,
Ihm sollt's an's Leben gehn!
Doch giebt er mir bie Krone sein,
Dazu sein reiches Scepter,
Soll er erhalten sein.

Der Knabe ging in Eile Durch die Gemächer fort, Und kam nach kurzer Beile Hin zu des Mahles Ort. Dort sah er eine Tafel rund, Und in der Hand die Harfe Ein greifer Minstrel stund.

Herr Artus faß im Saale Mit feinem Ritterbund Beim frohen Festesmahle Bohl an ber Tafelrund: Manch helm und guter Degen, Und heller Panzerring.

Dort fagen kühne Helben, Bewährt in Hieb und Stoß, Die uns die Lieber melben: Triftan und Carados: Es blicke zagend in die Höh Zur schönen Genievra Herr Lanzelot vom See.

Der Knabe trat mit Sitten Im Rittersaal hervor Und schaut' in Saales Mitten Zu Artus Thron' empor: Uch! Uebles muß ich melben Dir, Biel ebler König Artus! Leib ist es Dir hinfür.

Der Dir hinfortgetragen
Bom Tisch ben Becher schön,
Der läst Dir jeho sagen:
Dir soll's an's Leben gehn.
Doch giebst Du ihm die Krone Dein,
Dazu Dein reiches Scepter,
Sollst Du erhalten sein.

Da fprangen von ben Sigen Triftan, ber rasche Ree; Rings sah man Augen bligen; Aufsprang ber Helb vom See: Ber wagt's, in seinem eig'nen Saal Herrn Artus zu verspotten, Beim froben Festesmahl!

Seboch ber hohe König Winkt' Ruhe mit ber Hand: Mir macht es Sorge wenig — Doch sprich, Du junger Kant! Bas ist benn bas Begehren Dein, Daß Du zum Schloß gekommen? Dir foll's gewähret sein!

Uch! willst Du's mir gewähren, Biel ebler König kühn? Dann komm' ich erst zu Ehren, Die mir im Herzen glüh'n. So gieb mir eine Rüstung gut, Dazu auch Schwert und Lanze, So weih' ich Dir mein Blut.

Gemahrt sei Dir bie Gabe! Sie liegt in Deiner Hand: Beh' hin zu ihm, o Knabe, Der Dich hierher gefandt. Sch schenke feine Baffen Dir, Gein Schwert und feine Lanze Und ben Pokal von mir!

Der Knabe ging in Gile Hinaus zum Königsfaal Und kam in kurzer Weile Jum mächtigen Portal. Der rothe Ritter borten stand In duster'm Jornesmuthe, Das Schwert in seiner Sand.

Gieb mir in meine Hande Dein helles Stahlgewand! Gürt' mir um meine Lende Das Schwert in Deiner Hand! Gieb mir ben Becher, roth von Gold! Denn mir ist er geschenket: Mir war ber König holb.

Der rothe Ritter weilte
Da nicht mehr allzulang:
Zum Knaben schwert er eilte,
Sein gutes Schwert er schwang.
Er gab ihm einen schnellen Stoß,
Daß aus ber Schulterwunde

Da harrte troß ber Schmerzen
Der Knab nicht allzusehr;
Er schwang mit kühnem Herzen
Den leichten Jägerspeer.
Und traf ben rothen Ritter gut;
Er sah ihn freudig stürzen,
Ihm schwoll sein junger Muth.
Er zog barauf die Wehre
Des Grimmen eilig an:
Erglüht war er von Ehre
Und fühlte sich ein Mann.
Da ging er freudig in ben Saal;
Mit Armen ihn umfingen

# Der Thurmwächter. 1837.

. wet miles, 43) 1601 100

- 11 A 13 11 13 開 機能小可 8-0

In ber Ebne ba hielten bie Ritter zu Roß, Darunter so mancher brave Mann:
Sie hielten belagert bas feste Schloß, Und täglich stürmten sie brauf und bran.
Der Bächter, ber saß auf bem hohen Thurm, Auf bem hohen Thurme ber Bächter saß:
Mein liebster Geselle, ber ist ber Sturm;
Hier bringt seinen Jungen ber Falke Fraß.

Denn leuchtet ber Mond, wenn leuchten bie Stern'; Ich wache, wenn freundlich die Sonne lacht, Ich mache, wenn Sturmwind brauft aus ber Fern'.

Auf bem Thurm bin ich worben so alt und so grau, Bin worben ein Greis auf treuer Wacht; Ich hörte ber Böglein Lieb in ber Au, Ich hörte bas Schwertergeklirr in ber Schlacht.

So manchen Degen, fest und frei, Sah ich fraftig gebeihen und blühen brav; So manchen Degen, fest und frei, Sah ich sinken vom Rosse zum ewigen Schlaf!

Und wenn ich stieß in das Horn, in das Horn, So flogen die Abler um meinen Thurm, So gaben die Ritter den Rossen die Sporn', Und sprengten dahin in den Schlachtensturm.

Und flogen bie Wolfen über bie Stern', Und flogen bie grauen Locken im Wind, Dann sang ich: wie war' in ber Erd' ich so gern, Wo ich endlich boch Raft und Ruhe find'!

So fang ich laut burch bie finstere Nacht; Es stöhnten bie Uhu und Eulen bazu; Ich aber fang weiter mit Macht, mit Macht: Bar' ich endlich boch unten in ewiger Ruh! Aus ber Tiefe ba flogen brei Pfeil' auf bie Burg; Die Pfeile, bie waren wohl scharf und schwer: Sie flogen bem Bächter burch's Herz hindurch, Der Bächter, ber sprach kein Wort nie mehr.

## Vom betrogenen Anaben. 1837.

Wohl auf ber burren Saiben, Da fteht ein einz'ger Baum: Darunter lag ich in Leiben, Und hatt' einen ichmeren Traum. Gin ichlimm'rer Traum fam nie beran; 3ch werbe bran gebenfen, Co lang' ich athmen fann. Mir träumt', ich war' ein König, Und fern und nah befannt; 3ch führt' ein reiches Scepter Bohl über bas beutsche Banb. Much hatt' ich eine Rrone ichon: Gin Cbelftein mar brinnen; Go marb nie einer gefehn. Und fag ich auf bem Throne Mllein im finftern Gaal, So leuchtet' an ber Rrone Der Ebelftein jum Mahl:

Er leuchtete wie helles Feu'r! Es war auf biefer Erben Mir nie ein Schatz so theu'r.

Und blickt' ich auf die Krone,
Ieber Schmerz war mir geraubt —
Wie ich sie einst ergriffen,
Bu setzen sie auf's Haupt:
Der Stein war abgebrochen dran!
Ach, reicher Gott vom Himmel,
Wer hat mir bas gethan?

Ein kalter Wind that heulen Durch's durre Haidekraut:
Da wacht' ich auf in Eile,
Und bacht' an meine Braut.
Die liebt' ich, wie das Leben mein!
Ich bacht' in großen Sorgen:
Wie steht es mit ihrer Treu?

Es flog wohl aus ber Ferne Ein Staubgewölk herfür; Draus klang's, wie Rosseshusen: D weh, was bringt es mir? Ein Reiter sprengt vorbei geschwind; Der hielt in seinen Armen Mein allerschönstes Kind.

## Balders Tod. 1838.

- Balber, ber Schone, wand fich in Traumen forgend und fcmer auf ber Lagerstatt.
- Nanna, Gemahlin, webe, was heut mir Banges und Uebles getraumet hat!
- Lag ich nicht qualvoll, zehnfach gefeffelt, einfam in Sela's finsterem Reich!
- "Balber, wer flucht'gen Traumen vertrauet, ist nicht Dbins Geschlechte gleich."
- Nanna, im Rampfe bin ich gewesen; Schilbjungfrauen, bie schwebten vor mir:
- Plöglich aus finftrem Sagelgewölke traten bie ernften Balkyren berfür!
- 3manzig Lanzen burchbohrten bas herz mir; in bie Blumen entfant ich bleich.
- "Balber, wer flucht'gen Traumen vertrauet, ift nicht Dbins Geschlechte gleich."
- Aber bie Gotter jammerte Balber; Frigga, bie Bobe, ichugte ben Cobn:
- Laut von Walhalla rief fie hernieder, baß bie Erb' erbröhnte vom Bunberton:
- "Feuer, verschon ibm Baffer und Erbe, Luft, Du schnede, gehorchet mir!
- "Fliehet, des Waldes wilbe Bewohner, fliehet Balhallas herrlichfte Zier!
- "Möge von Krankheit Balber, ber Schone, mög' er von Seuche nimmer gesucht fein!

- "Thor, o Du Donn'rer, fo ihn Dein Sammer jemals zerschmettert, follft Du verflucht fein!
- "Schwöret, ihr Mle, schwöret ju Dbin, bag ihr ihn fconet, ben beiligften Gib!"
- Ben fie nur anrief, Frigga, bie Sobe, war zum beiligen Schwure bereit.
- Sei nun ruhig, Balber, Du Schoner! traue ben fluchtigen Traumen nicht!
- Siehe! es icont Dich Mues, mas lebet; bem gurnt Dbin, ber Gibe bricht!
- Oft nun marfen in Obins Saale auf Balber bie Ufen ben icharfen Ger:
- Und er fprang von ber haut ihm eilig gurude, wie von ber flatkften eifernen Behr.
- Loti, bem Bofen, mar et ein Grauel, bag fo geehrt marb Balber, ber Gute:
- Bofes erfann er, Uebles erbacht' er in feinem finfter'n grimmigen Muthe.
- Schnell, als zaubernbes Weib, hintrat er zu Frigga, ber Fürstin, und er begann;
- "Nichts, o Du Bobe, ift mir verborgen; ich weiß, was ein Gott nur wiffen kann!
- "Die Runen lef' ich, wie Bragur, ber Beife; ich weiß, was vorgeht in Dbind Saal."
- So fprich, mas thut jest Dbin, ber Bater, und alle machtigen Ufen gumal?
- "Speergeraffel hebt sich im Saale; Schwertergeklirr burchslieget bie Hall;
- "Bie frohlich fteden, wie frohlich hauen auf Balber bie machtigen Ufen all!

- "Doch er fteht, wie die Gich', und er fteht wie die Felswand, und er fteht, wie der himmel, er fteht, wie die Erb'!
- "Bo ift wohl der Schaft und bas Schwert und bie Streitart, bie Balbers hörnenen Leib verfehrt!"
- Rebete Frigga: alle fie fchwuren heiligen Gib; beg muß ich mich freun:
- Doch steht vor Balhalla ein kleines Baumlein; nicht ließ ich's schwören; es war zu klein! —
- Loti, ber Bofe, fchnitt aus ber Erbe bas Baumlein aus und betrat bie Sall';
- hinfdritt ber Finftre, Riefengroße, mit festem Schritt burch ben Baffenfchall.
- Noch warfen bie Ufen, nur Hober, ber Blinde, ftanb fern im Saale ber Schuten Kreis,
- Da trat in die Mitt' er und wilbe Klage erhub ber göttliche blinde Greis:
- "Richt schau' ich Balber, nicht schau' ich ben Schönen! web', daß ich so schwach, web', daß ich so blind bin!
- "Sonst wurf' ich Alter auf ben Guten ein scharfes Baffen mit Macht geschwind hin!"
- Rebete Cofi: hier ift ein Baumlein; nimm's und erprobe bes Urmes Rraft!
- Wer weiß? es wirket bas schwache Reis Dir mehr noch vielleicht, als ein guter Schaft!
- hinwarf's ber Alte, hinschwirrte bas Baumlein, hinfturzte Balber in ben Saal hinein;
- Erauer umfing fie, alle bie Afen, Bofi, ber Bofe, nur mußte fich freu'n.

- "Ich febe: Die Traume logen mir nimmer; Ranna, Gemahlin, wie lieg' ich fo bleich!
- "Balb lieg' ich qualvoll unten im bumpfen Begirt', in Sela's finsterem Reich!"
- Rebete Bela: "mich bitten bie Ufen: ich foll' aus meinem Reich Dich befrein:
- "Mich bindet bas Schidfal, ber Gotter herricher; es barf nicht fein, und es foll nicht fein!
- "Doch weinet jeder um Dich mit Schmerzen, bleibet fein Auge von Thranen leer:
- "So steigst Du hinauf, wo Allvater thronet, und wohnst, wo bie Usen wohnen so hehr!"
- Laut weinten alle: von großem Jammer mar jebes eingige Berg umftarrt;
- Richt weinte Tod, bie alte Zaub'rin: ihr herz war Stein, und ihr Sinn war hart.
- Rebete Balber: "weil nur ein Auge blieb von fcmerglichen Thranen leer,
- "Schau ich Armer Balhallas Sale, bes Dbin golbenen Thron nie mehr!"

Property 1980 Property And The Property Annual Property Annual

Property of the contract of th

## Gudrun. 1838.

Gubrun, bie Konigstochter, Stand fruh am Fenflerlein: "Und bin ich vom Baterlande "Geraubt zu fernem Strande, "Muß schwer mein herze fein!

"Es ift ein Schnee gefallen, "Beiß find die Thal' und Sohn; "Doch muß ich im leichten Kleibe "Bur windburchbrausten Saide "Der Bafche warten gehn.

"D Königin Gerlinbe, "Bas qualft bu mich so bang! "Hingehn will ich mit Sitten, "Die Königin zu bitten, "Db sie schenke mir ben Gang!"

Es ging bie Jungfrau zarte, Ging an ihr Bett heran:
"D Königin Gertinbe
"Mit einem Königskinbe
"Mußt Du Erbarmen han!"

... Oulft mir treulich bienen, "Sollst waschen mir bie Wat! ... Sonst streich' ich bich mit Ruthen, ... Daß Du, Barte, mußt verbluten; "Hab' brum ber Wäsche Rath!"

Singing bie Maib mit Arauern; Ja war sie traurig genug! "Und soll ich benn nicht weinen, "Daß ich wasche Seid und Leinen, "Und einst boch Krone trug!"

Sie wusch die Wat mit Thranen, Mit Zähren all' die Kleid': "Bei Feinden bin ich geblieben, "Und alle, die mich lieben, "Sind ach! so weit so weit!"

Da hub sich ein Getose, Die zarte Jungfrau lauscht'; Der Ritter zwei es waren; Jum Strand sie kamen gefahren, Der Kahn ans Ufer rauscht.

Es bacht' eine kurze Beile Gubrun, die junge, nach: "Soll'n mich zwei Ritter feben "Im bunnen Kleibe geben?" Und bann entfloh sie jach.



Die Manner riefen in Gile:
"Zurud, o Jungfrau milb!
"Bei aller Jungfrau'n Shre!
"Uns schaffft Du große Schwere,
"So Du entsliehen willt!"

Einen Mantel fie ihr boten: Gubrun verwies es milb: "Das ware mir eine Schanbe, "Bar' ich im fremben Lanbe, "Bon Mannerkleib' umbullt!"

"Doch sag' uns jest mit Sitten, "D zartes Jungfräulein: "Haft du nicht eine Bekannte, "Die sich Gubrun nannte? "Dies wurd' uns frohlich sein!"

"Bohl kenn ich, die ihr suchet," Sprach Gubrun brauf zuruck; "Sie litt bier große Weben, "Ich mußte sie weinen sehen "Um ihr verlornes Glück."

Der eine sprach jum and'ren: "Ortwein mein lieber Freund! "Bie bunket Euch biese Mahre? "Daß sie nie erzählet ware, "So hatten wir nie geweint!" Da Ortwein nennen hörte Gubrun, bas Konigskind: Sie bacht' in ahnenbem Muthe: Mein Bruber ift es, ber gute, Mein Brautigam, hoch gefinnt.

Sa will ich baß erproben, Db sie mir sandte Gott! "Nun hört, ihr eblen Ritter, "Eine Mähr ich kunde bitter: "Bor Gram ist Gubrun tobt!

"Bas weinet ihr so bitter? "Habt Gubrun ihr gekannt? "Ich seh" euch also weinen, "Daß mir es fast will scheinen, "Ihr seiet ihr verwandt!"

Ortwein begann zu schelten:
"Du spottest meiner Pein!
"Richt schmähen mich biese Zähren;
"Mit Schmerzen muß ich hören:
"Zobt sei bie Schwester mein."

Run fprach ber and're mit Buchten: "Herwig bin ich genannt. "Sollte Gubrun leben, "Ich möcht' ihr bie Krone geben "Bon meinem ganzen Land!" Ein Ringlein, roth von Golbe Bom Finger jog er ab: "Dies foll von mir nicht weichen; "Es ift ber Treue Beichen: "Ich nehm' es in mein Grab!"

Subrun mit lachenbem Munbe Bu reben ba begann: "Ein Ringlein, roth von Golbe, "Empfing ich von meinem Holben, "Das ich wohl zeigen kann."

"Deine Hand ist weiß, wie Schnee, "Du milbes Jungfräulein! "Dein Ringlein ist von Golbe roth, "Das ich bir selbst in Treue bot; "Ja mußt Du Gubrun sein!"

Mit Armen sie umfingen Die weinenbe Maib: "Bögst bu heimlich fort, bu hehre, "Das schabet' uns an ber Ehre, "Doch die Rettung ist nicht weit.

"Bieh' heim zur Burg, bu Traute, "Die folches Leib gewann! "Soll ber nächste Morgen grauen, "Siehst bu auf bieser Auen "Bohl funfzigtausenb Mann.

## Der friegrische Monch. 1838.

"Nun wollen wir reiten," sprach hilbebrant, "Zum Rosengarten gen Worms an ben Rhein; "Elf fühne Degen find uns zur Hand: "Ber mag ber zwölfte Ritter fein?"

"Einen Bruber hab' ich, einen Munnich fühn; "Isan im Kloster ist er genannt. "Benn bieser wollt' auf ein Fechten ziehn, "Kein besserer Ritter ist mir bekannt."

Der Monch, ber sang bie Mette früh; Es klopften bie zwei ans Klosterthor: "Benn ich mein Schwert aus ber Scheibe zieh', "So hüte sich, wer auch klopft an bas Thor!"

"So bringt mir einen harnisch blank, "Und bringet mir helm und Schwert babei! "Run schau', o Pförtner, und sage mir frank: "Wer klopfet an's Thor so frech und frei?"

Ein stolzer Pförtner zu melben begann: "Einen Alten nenne ich euch zur Hand: "Der führt einen Schilb und brei Wölfe bran." — "So ist es mein Bruber Hilbebranb." Ein stolzer Pförtner zu melben begann:
"Einen Jungen baneben ich nenne fogleich:
"Er führt einen Schilb und 'nen Leuen bran."
— "So ist es von Bern herr Dietereich."

"Bilkommen, herr Monch," sprach hilbebrand —
"Dich leite ber Teufel," ber Munnich sprach,
"Daß Du immer nur reitest im Stahlgewand,
und die Mönche klopfest im Kloster wach!"

"Bohl mag ich reiten zum Rheinesstuß, "Da borten ich Lohn empfangen mag: "Für jeden hieb eines Mägbleins Kuß, "Eine rothe Rose für jeden Schlag!"

"Mich bunket, mein Bruber Hilbebrand, "Ihr feib ein Thor ganz ohne Noth: "Bas schiert mich Gabe aus Mägbleins Hand, "Ein sußer Kuß, eine Rose roth?"

"Run ziehe mit uns, bu Monch, fo kuhn," Bon Bern fprach es herr Dieterich, "Bu Worms bie Frau'n und bie Rosen blubn; "Und bleibst Du babeim, ift's lafterlich!"

"Ich ziehe mit euch, ich ziehe mit euch! "Ja will ich schauen ben grünen Rhein!" Abwarf er bie Möncheskutte sogleich; Es konnt' ein Mönch nicht kühner sein. Ein Schwert gar lang und breit er zog — Der Mönch hat einen hübschen Stab — Eine Lanze hielt er in Luften hoch — Wer boch dies Waffen bem Mönche gab!

"Run effet im Rlofter ihr helben zwei! "Ich gebe euch Speife genug und Bein. "Die Monche, die konnen schon stehen babei, "Und muffen mit Gerfte zufrieden sein."

Und als die Mönche nun aßen das Brod, Da speisten vom Fleische die anderen fein; Als Issan den Mönchen das Wasser bot, Da tranken die andren vom besten Bein.

Nun stiegen zu Rosse bie herren schnell; Sie ritten hindurch durchs Klosterthor; Der Monch in bem glanzenben Stahle so hell; Es standen die Monch' und fluchten bavor:

"Daß du scheibest von unserer Brüberschaft, "Drum sei bein Sieg nur schwach und klein! "Dir nehme Gott die beste Kraft; "Geschmaht mußt Du von den Besten sein!"

Ein alter Bruber zu reben begann:
"Ich lobe ben Herrn, bag er zog auf bie Fahrt;
"Wie hat mich gequalet ber ftarke Mann;
"Nun ift mein Leid mir alles gespart."

herr Isan auf hohem Roffe fang: "Abe nun, herr Abt! abe, bu Brevier! "Gebenebeit fei ber Baffenklang! "Zum Rofengarten reit' ich herfur!"

#### Bom Mitter Wind. 1839.

Der Sturm flog heulend burch bie Racht, Die Sterne blinkten helle, Da raffte sich ein Ritter auf, Und trat auf Aennchens Schwelle.

"Ber rüttelt an ber Kammerthur? "Das Schloß ist fest und gut." — "Still, süßes Kind, Dein Ritter nicht, "Der Wind ist's, der dies thut." —

"D Schloß fo falfch und ungetreu!
"Wer tritt herein geschwind?"—
"Sprich, Liebchen nicht fo buntes Zeug!
"Es ist ja nur ber Wind."—

"Ber brudt so fest mich an sein Herz,
"Daß Gluth burchs Herz mir rinnt?"—
"Du sprichst zu viel in stiller Nacht,
"Und 's ist boch nur ber Wind."—

Deg Ruffe fo glubend find!"-

-Und boch ift es nicht biefer Mann, "Und ift boch nur ber Wind."

Und als die Zeit verflossen war, Ging sie mit einem Kind! —

Und wenn Du erft wirst Mutter fein, Wird Bater fein ber Binb.

"Ach! in ber Bruft welch banger Schmerg!
"Ber nahrt mir nun mein Rind?" —
"Ach, Liebste forge nicht so fehr,
"Denn nahren wird's ber Winb."

"Ich nein! vom Winde lebt man nicht; "Du bist ein falscher Mann, "Der nur mit Frau'n zu spielen weiß, "Und sie verspotten kann,

"Und was du ba vom Winde sprichst, "Das ist ganz ohne Noth; "Und war' nur fest bas Schloß gewesen, "War' noch meine Wange roth!

"Ich merke, daß du ganglich bift, "Wie alle Manner find: "Und eines haft Du wahr gesagt, "Daß Du bist wie ber Wind."

## Bei Verbannung der fieben Göttinger Professoren. 1887.

#### 1. Die Universitat Gottingen.

Gin hoher heil'ger Tempel war gestiftet: Der Beisheit war ber Bunberbau erhoben, Und beutiche Manner, bruberlich verwoben, Des Biffens Borhang hatten fie geluftet.

Auf einmal ward ber Riefenbau zerklüftet: Die mächt'gen Trümmer sind fernhin verstoben. Wer hat bas Hachwerk benn zuerst verschoben? Wer hat ben siillen Frieden euch vergiftet?

Sest schauen all' auf Dich, ber Preußen Fürsten: Es blidt auf Dich Dein Bolf, bas hochgebergte: Rimm bie Bertrieb'nen auf und bie Berftreuten!

Führ' uns sie zu, die wir nach Beisheit burften, Und ew'gen Ruhm wird bann ber scharfgeerzte Nachweltposaunendonner Dir bereiten!

#### 2. In Jakob Grimm.

Müngst las ich Deine feinen trauten Sagen, Bie sie Spinnerin erzählt am Roden, Wenn an die Fenster klirr'n versprühte Floden, Und die Orkane an die Pforten schlagen.

Mein Geift war fo in's Zauberland getragen, Daß ich vom Buch' aufzitterte erschroden, Als Mitternacht rings bonnerten bie Gloden, und heller glanzt' am himmelsbom ber Wagen.

Und Dich, mein fuger Freund, viel trauter Dichter Bertrieb ber harte Spruch feinbsel'ger Richter: Mein traurig Berg betrubet er und bricht er!

D könnt' ich folden Zaubersang erheben, Daß gold'ne Bilber Deinen Geift umschweben, und Hoffnungstraume Deinen Schlaf burchbeben!

## 3m Oftober. 1836.

In ben Oftobertagen Das Laub zur Erbe finkt; Da burr bie Stoppeln ragen, Rein Bogelfang erklingt: Da war in Deutschlands Gauen Ein großes Winzerfest: Der Wein warb von ben rauhen Schlachtschwertern ausgepreßt.

Die Hippe ward geschwungen Bon jeder beutschen Hand; Ein Trinklied war erklungen Durch alles beutsche Land.

Wohl war ber Wein so blutig, Die Arbeit war so heiß; Doch war ber Winzer muthig, Und erntete mit Fleiß.

Die Ernte war vollendet, Der Wein, der ftand bereit: Die Arbeit war geendet, Und jeder hocherfreut.

Da kamen frohe Gaste, Das Schwert in freier Hand. Da gab es Erntefeste Im gangen beutschen gand.

Und als ber Rausch verflogen, Geenbet war ber Schmaus: Sie sprachen: wir find betrogen! Und zogen fill nach haus.

#### 11.

## Schmerzen, Bweifel und Mebergang.

Per ift nicht einfam, ber noch Schmerzen fühlet. Lubwig Tiect.

Mein Schlummer, wenn ich schlummre, ist kein Schlat, Sondern des fortgesetzten Penkens Gang. Byrone Manfred.

## Nach langem Schweigen. 1839.

Mauscht auf's Neu' ein Quell ber Lieber Aus des Herzens Gruft empor? Sprengt auf's Neue meine Sonne Grauer dust'rer Wolken Flor?

D noch mein find höchfte Gluthen, Söchfter Born und böchfte Luft! Noch kann biefes Berze bluten, Rafen noch bie heiße Bruft!

Erstes Lieb nach langer Zeit, Das sich meiner Brust entriß, Freud'ger Zeuge bist Du mir, Daß noch mein bas Paradies!

Stürmt auf mich, ihr graufen Schmerzen; Alles Zagens fteb' ich baar, Benn ich felbst es nur noch fühle, Daß ich Dichter bin und war! Gott! ich will Dich innig bitten: Lass mir meine alte Lust, Meinen alten reinen Himmel, Reine Blumen in ber Bruft!

Doch eh' seiner früher'n Gluthen Mir mein Busen je vergißt, Eine Höll' in seine Tiefe, Wenn es eine Welt nur ift!

## Troftlos und einfam. 1839.

Walbhorn klinget burch bie Bufche: Lockt Dich nicht ber goldne Mai? "Ift es Sommer, ist es Winter, "Längst schon ist mir's einerlei: "Uch! mein Herz, es ist vorbei!"

Blaue Augen, goldne Loden! Was entstiehst Du boch so scheu? "Ha! wie zukt's in alten Wunden "Muth, mein Herz, Du bist ja frei! "Ach! mein Herz, es ist vorbei!" Sörst Du Deine Lieber singen?
Mast Du boch ben Lenz so treu!
"Bas noch lebet auf ber Erben,
"Brach im Busen längst entzwei:
"Ach, mein Herz, es ist vorbei!

"Fremdling, laffe ab, zu fragen, "Sonst verlodst Du mich auf's Neu; "Beiß ich boch, baß ich seit Jahren "Längst ein grauer Alter sei! "Ach! mein Herz es ist vorbei!"

Alt? Du scherzest! — Braune Loden Flattern um bas Haupt Dir frei! "Ach! auch bas noch! alle mahnen, Daß ich noch ein Jüngling sei: "Ach! mein Herz, es ist vorbei!" —

Einsam, einsam wankt' er weiter; Alles tangt' im golb'nen Mai; Einzig burch bie frohen Lieber Schlich bie Trauermelobei: Ach! mein Herg, es ist vorbei!



## Thränen. 1839.

Ach! mondenlang mit sehnendem Gemüthe Harr' ich auf einen ird'scher Ebelsteine: Wie heiß nach langer Zeit zuerst erglühte Mein Herz noch einmal; war' er erst der meine! Ach! in wie hellem Strahlenglanze sprühte Mein Aug', verklärt' es erst sein Glanz, der reine! Um den in Sehnsucht lang' mein Sinn sich mühte, Du heil'ger tiefgeliebter Freund, erscheine: D Thräne, alles Schmerzes Zauberblüthe, Leucht' mir im Aug' mit Deinem Heilgenscheine!

## Cbenfo.

Weh! eine Blume ich im Herzen trage, Die einst mit hellem Scheine wollte blinken, Doch jeht, versehrt von manchem harten Schlage, Schon ihre Blätter läßt zu Boben sinken: Sie hebt ihr Haupt aus aller ird'schen Plage; Wehmüthig ihrem Retter zuzuwinken, Daß er nicht säume so viel lange Tage: Erschein', o Thau, daß sie von Dir kann trinken!

## Im April. 1839.

Straße zieht sich blank herunter, wom fanften Winde rein geweht, er an so schönen Mabchenhauptern Die zarten Schleier scherzhaft bläht.

Rucz: was ich wunschte, ist erschienen: Die Lust ist hier, bort ist ber Scherz, Und biesem Tage sehlt zum Frühling Nichts mehr beim himmel! — als mein herz.

## Connenuntergang. 1839.

Die Sonne war schon halb im Sinken; Die Wellen rauschten laut empor, Bereit, die Königin zu empfahen, Zu öffnen ihr das seuchte Thor.

Und Wolfenberge, gleichwie wartend, Daß ihnen auch bie Sonn' erschien, Begannen jeht emporzutauchen, Mit rothen Zaden zu ergluh'n. Salb war von Wolken fie verschlungen, Salb war fie brennend noch zu fehn, Und wollte, langfam majestätisch Und würdevoll zu Grabe gehn;

Doch jene Bolken, burch ihr Kächeln Bekrönt mit einem rothen Glanz, Die schlugen jest, wie zornige Wellen, Ueber bie tobte Fürstin ganz.

Ich ftand allein auf einem Berge, Im Antlig roth und ftrahlenvoll: Da war's mir, als wenn jebe Freude Der Kindheit neu burch's Herz mir quoll.

So hielt ich einen Baum umschlungen, Nur halb bes Anblicks mir bewußt; Je tiefer niebersank die Sonne, Je höher schwoll in mir die Lust.

Indeg fant' von bes himmels Scheibe Die graue Damm'rung erbenwarts; Sie hüllt' die Gegend in ben Schleier, Doch nicht mein hochentzudtes herg!

So schwankt' ich fort auf finst'rem Pfabe; Ich weinte fanft und inniglich: Die Sonne war schon längst gesunken, Noch aber war es hell um mich.

#### Wahrheit. 1839.

Gine Welt, bie ich aus Traumen Und aus lichten Schimmern wob, Die mich aus ber Erbe Tiefen Bu bes Himmels Höhn erhob:

Sat mit neuen klugen Freunden Ein Gespräch mir ftreng geraubt: Alle Kronen, alle Strahlen Riffen fie von meinem Haupt.

Alle Freuben, alle Wonnen Ruh'n in bes Bergang'nen Schoof; In ber Zukunft bunk'le Hallen Schau' ich ernst und thränenlos.

Und ihr sprecht: Solch schnöbes Klagen, Solche Reben lass' boch sein! Wahrheit ist Dir ja geworben, Feste Wahrheit ist ja Dein.

Lieben Freunde, daß ber Aräume Kranz auf meinem Haupt noch war! Wahrheit ist mir zwar geworden, Doch die Wahrheit brudt so schwer! Senkt mein herz in eine Urne, Schreibt, daß Wahrheit es erwarb, Schreibt darauf in bufter'n Schriften, Daß es an der Wahrheit ftarb!

## Entflohene Traume. 1839.

Lag ich nicht fo lang gefeffelt In bes Wahns, ber Kaufchung Banben? Run habt ihr mein Grab gesprenget; Freunde ich bin auferstanden!

Alle Faben sind zerschnitten, Die mich zauberisch umwanden; Und ich muß euch bieses banten: Freunde, ich bin auferstanden!

Uch! bie werben mir nicht gurnen, Die in Dammerung mich fanden, Daß ich want' in biesem Glange! Freunde, ich bin auferstanden!

Seit ich bin aus meiner heimath, Irr' ich, wie in fremben ganben! Darum fprech ich nur mit Thranen: Freunde, ich bin auferstanben!

#### Traume. 1839.

Sh fchreiten burch bes herzens bunfle Raume In heil'ger Racht bie allerhellsten Traume, Die uns'rem Blid ben Borhang aufwarts rollen Wom Geisterreich, bem macht'gen, wundervollen.

Was uns gegeißelt burch Gefilb und Meere, Was uns beglückte, wenn es unfer ware, Was Jahre lang uns unfre Ruh genommen, Ist plößlich über uns im Schlaf gekommen.

Wir ahnen's nicht im wirren Traumesleben Bas uns ein Gott in unf're hand gegeben, Und mahnen bas noch fern, was ungelaben Schon zu uns schreitet auf ben macht'gen Pfaben.

Den Spuren, bie ber Traum uns hat gewiesen, Benn wir im Bachen treulich folgten biesen, Bir wurden also leben auf der Erben, Daß Leben mußt' jum schönsten Traume werben!

Doch trifft bie Morgenfuhle unfre Wangen, Belacheln wir bie Racht, bie jungft vergangen, Die und jur höchsten Beisheit hat erlefen, Und sprechen ernft: es ift ein Traum gewesen!

## Sternbeschauung. 1839.

Ich fteh' bes Nachts am Fensterlein: Auf Erben rings fein Licht und Schein! Mur feh' ich holb in blauen Höhn Die golb'nen Sternenblumen wehn.

Die Milchstraß zieht sich burch bas Blau, Bie eine schneebeglanzte Uu', Unf welcher ewig her und hin Die kleinen golbnen Pilger ziehn.

Da fliegt mein Geist als Stern herauf, Nimmt mit ben and'ren seinen Lauf, Bis er ben Durst gestillet ganz In himmelslicht und Sternenglanz.

Nun fuhl' ich Schwingen, bie entzuckt Mich irbischem Bezirk entruckt. Nach all' ber trüben Zeit, o Geist, Uhnst endlich Du, weß Kind Du seist!

Da hüllt in schwarzen Mantel ein Gewölf ben lichten Sternenschein: Ich sink herab zum Erbenraum; Mir ift, als war' es nur ein Traum! Ich eil' hinweg vom Kensterlein: Muf Erben rings tein Licht und Schein! Will ich mich jeht bem Lager nah'n, Wirb mich ber alte Schmerz empfah'n.

Da raunt mir eine Stimm' ins Ohr: Sei ruhig, Du verzagter Thor! Es glangt, find himmelssterne fern, In Deiner Brust ber hellste Stern!

## Letter Schatz. 1840. 40

INTER, with S 112 & early & L

. De fine grant gent ben gent ben mit ben,

Und fprich, mein Berg, was bleibt gulett Burud von allem Deinem Sehnen? Richts mehr, als bie Erinnerung, Und ber betrog'nen Hoffnung Thranen.

Mein Muth war groß: ich wollt' ben Ruhm So feurig an die Bruft mir schließen; Doch neibet's mir mit engem Sinn Die kleine Welt zu meinen Fugen!

Die Welt wird endlich boch einmal of ihr erede Die regen Flügel mir erichlaffen, went chi alle Und meine hoffnung bleichet icon, warden alle Ginft noch Erhabenes zu ichaffen.

"D weine nicht! Dir bleibt ein Troft: "Du barfft in Deinem Innern lefen, "Daß Du für Deine eig'ne Bruft "Einmal ein Dichter bist gewesen."

"Wird benn bas Große bann erst groß, "Wenn es bie Thorenwelt befranzet? "Das himmlische bleibt himmlisch schon, "Wenn's auch im kleinsten Raume glanzet."

"Und auch verstehen durftest Du, "Bas Hohes je die Dichter schrieben; "Dir ward ein Herz, voll rascher Gluth, "Gleich ftart jum Sassen und jum Lieben."

"Und biefen Schat in Deiner Bruft, "Geb' ruhig Deinem Grabe zu! "Du willst von Menschen fürber nichts, "Die Menschen laffen Dich in Ruh!

## Dichterweh. 1840.

A. St. St. St. Control Ruffen!

mann Trun Harm

Wenn ich so ginge in ber Welt Gewühle, Bie ich durch's Leben febe gehn so viele: So wurden mich nicht hohe Freuden laben, Doch biese Schmerzen wurd' ich auch nicht haben. Beil ich im himmel kann phantaftisch leben, Darf ich zu heilgem Glude mich erheben; Und weil ich mich kann in die holle benken, Muß ich in tiefe Schnerzen mich versenken.

Das Weh, bas mir bie kalte Welt bereitet, Wird heftiger in mein Gemuth geleitet, Als tausend and'ren, die geschickt geschwinde All' ihre Schmerzen hauchen in die Winde.

Und boch, o bittrer Schmerz, fei mir willsommen! Dein Bitt'res felber wend' ich mir zum Frommen: Ich barf aus Deiner Tiefe es ja lefen, Ich sei ein Mann von nicht gemeinem Befen!

## Der Dichter 1840

fpricht:

Ha! ich kenne ben Gott in mir,
Ich kenne in mir ben Teufel!
Der Gott in mir ist ein ächter
Herrlicher Mann;
Der Teufel ein weichliches Kind,
Ein lüsterner Sklave.
Und doch, o Wunder! das Kind
Kicht mit dem Manne stark, wie ein Riese;

Und boch, o Wunder! ber Mann
Steht vor bem Kind' in Zwergesschwachheit!
Gott, o hebe den Teufel hoch empor
Ueber seinem Boden, dem schwachen Herzen,
Das ihn nährt, wie die Erde den Riesen,
Und erstick ihn mit Himmelsstärke! —
Dann wird mein Leben zum großen,
Heil'gen Gedichte,
In welches große ich, der Dichter,
Tausend anmuthige kleine verwebe!

## Was nach bem Tobe? 1840.

Wenn nun mein herz ausspielte Die siedzigjährige ewige Melobie, Wenn meine kalten hände gefaltet Ruh'n auf kalter obemloser Brust, Wenn mein Auge, dereinst ein großer, Göttlicher, trauter Stern Starret ein ganz gleichgült'ges, Blindes, dämmerndes Glas: Wohin bann entstog die ruhelose Seele? Starb sie bahin im irbischen Körper,

Muf ben bie Erbe nun fturmt mit ihren Baffern? Alog fie binaus in bes MIs weitragenben Tempel? Giebt's einen Simmel, mo fie ewig jauchget? Giebt's eine Bolle, mo fie ewig ftonet? Giebt es ein Nichts, in bas fie gerfliebt? Und foll ich im Leben, bas ber Tob, Der liftige Riefe, aus allen Binteln belauert, Daftehn gitternb ju jeber Minute Un ber Pforte bes Dichts? Sa! lieber rafen, verzweifeln, wimmern, Mis gar nichts fühlen, ohne Bewußtfein In tiefe Finfterniß fich vergraben! Sag' mir, o Berg, treuer Bruber im Leben, Sag' mir, o Gott, unfterblicher, macht'ger: Giebt es Unfterblichfeit? Ringsum Stille! mein Berg nur Glaubt es ju fuhlen! Glauben ift fcon, fconer ift Biffen. Doch mein Berg, o glaubige Geele, Glaub' es noch in ber letten Stunbe, Glaub' es noch an ber Brude bes Tobes, Che Gewißheit fich bonnernd aufthut!

> An far den Mondhen nermander in Doch weil er dien inchte serkenen und Merre ich, daß er mich sehr vernöndess Denn er ine mögleicher Eile verköndere.

## Renjahrswunsch. 1840.

Jungft trat ein Menfch burch meine Thur; Er tam mir febr gefchaftig fur. Er that bestanbig an feinen Sanben Die golbnen Ringe brehn und menben: Befah mein Bimmer nach allen Enben, Db bie Stuhle, bie Tifche gefchmadvoll ftanben; Barf auf meine Rleibung einen Blid, Und jog ihn lachelnd wieber jurud; Sprach: bas neue Jahr fei vor ber Thure, Bogu er mir berglich gratulire; Rebte von meinem Dichtertalente, Alswenn er es aus bem Grunbe fennte; 3ch follt' ihm ein Reujahrsgebicht verfert'gen: Dann burft' ich mich feiner Bunft gemart'gen; Er hab es ichon vor einigen Bochen Gin paar Damen feiner Befanntichaft verfprochen; Dabei that er mit liftigen Bliden Ginen Thaler aus ber Tafche ruden.

Ich fah ben Menfchen verwundert an; Doch weil er bies nicht verstehen kann, Meint' ich, daß er mich fehr verbande, Benn er in möglichster Gile verschwande. Er thats und brummte bei jebem Schritte: Dann mußt' er barum einen anb'ren bitten. —

Seiliger Gott! mit beiner Englein Schaaren Boll' uns vor Krieg und Migwachs bewahren! Berzeih' uns allen unfere Sunben! Erbarm' bich ber Lahmen, erbarm bich ber Blinben, Erbarm' bich ber Krummen, erbarm' bich ber Stummen, Bor allen aber erbarm' bich ber Dummen!

#### Die Belt. 1840.

Wie gahnt ihr fcwarz, ihr muften Klufte, Bon keinem Baum und Strauch' umbluht; Es lasten bumpf und schwül bie Lufte; Ein gelber Dunft am himmel zieht.

Es fceint, euch klebt fo schweigend trube Ein Fluch aus alten Zeiten an, Dag nur ber Mensch mit feiner Liebe Un euch bas Duft're milbern kann!

Wie prangt ihr lachenb, reiche Auen! Ihr feib ein rief'ger Blumenfrang; Un reichem Sause ist zu schauen Ein reiches Dach, bes himmels Glang. Es scheint, in nie erschöpftem Mage Lacht euch ein alter Segen an, Daß nur ber Mensch mit seinem Saffe Un euch bas helle truben kann!

## Die Nacht. 1840.

Ich fah bie Nacht: 'ne stille Jungfrau war's Mit bleichen Wangen, in bestirntem Schleier; Sie hielt die Hande segnend hocherhoben, Ihr Aug' in Thranen schwimmend sah nach oben, Und schimmerte in troffend sanftem Feuer.

Ich sah bie Nacht: ein bustere Riese war's, Der gift'gen Pflanzen herben Saft entpreßt; Den sprützt ber Grimme im Vorüberschreiten Auf Schlummeraugen bin nach allen Seiten, Daß boser Träume Schaar sie nicht verläßt.

Ich fah bie Nacht: 'ne hohe Blume war's, Manch thauesschweres Blatt herabgesenket; Thautropfen, Sterne, glanzend an ihr hangen; Rings liegt bas Land, in Schlummer fest gefangen, Bon ihrer Dufte Strome reich getranket. Ich fah bie Nacht: ein schwarzer Abler mar's, Deß schwerer Flug bumpf aus ber Ferne tonet. Es muß ber Walb betäubt bie Wipfel neigen; Nur selten unterbricht bas trübe Schweigen Sein Laub, bas bumpf aus bangen Träumen stöhnet.

Es fprach bie Nacht: wie ich auch vielgestaltig Dir scheinen mag, ich bin nur immer Eine: In Wunderträume will ich bich versenken, Mit Zaubermarchen Deine Wimpern tranken, Ich bin ber Dichter Mutter und auch Deine!

Beim nicht ber Erinnarung Bin

## Stiller Fluch. 1841.

Es könnte mancher leben, Strebend in junger Kraft; Ueber die Erd' hinschweben, no Von heiligem Sturm' entrafft;

Er könnt' an Bergen und Thalen, Un bes Meeres rollender Fluth, Un Mondes und Sonnenstrahlen hangen mit Dichtergluth;

- 2011. & organgener 35 ..

Er könnte für göttliche Frauen Brennen mit Mannesluft; Eine schöne Welt sich erbauen, Draußen und in ber Bruft;

Schleubern bas Wort ber Freiheit Ueber bie schlummernbe Belt, Daß sich in blenbenber Neuheit Berloschenbes Leben erhellt:

Wenn nicht ein Gift ihm quolle Durch jegliche frische Luft: Benn nicht ber Erinnerung Solle Ihm mublte in banger Bruft.

Und hatt' er es fast vergeffen, Beut er neuem Leben ben Gruß: Auftaucht es ihm unterbessen Daß er verstummen muß!

Es tonnte mander leben In menfolicher Geeligkeit: Mit Berzagen und Beben & Denkt er vergangener Zeit.

#### Gott. 1841.

Dichts foll mir ben Glauben rauben An zwei Götter in ber Welt! Woll' ihn gutig mir erlauben, Wer's mit and'rem Glauben halt:

Einer ist ber Gott im himmel, Deffen Aug' bie Sonne glanzt, Dem ber Sterne Glanzgewimmel Eine Rett' ben Naden frangt.

Will er seine Loden kräuseln, Buden Blige burch bas All, Und sein Hauch ist Windesfäuseln, Und sein Wort ist Donnerhall.

Menschengeist hat er entzündet, Gine Flamm' aus feiner Bruft; Gine Welt hat er gegrundet, Weil er grunden sie gemußt.

Ueber Sonnen, Blumen, Sternen, Menschenherz und Beltenloos Schwebt er hin, so nah, so ferne, Ewig ruhig, ewig groß. Und ber zweite ist mein eigen, Bie ich felbst sein eigen bin, Mag sich mir allftundlich zeigen, Pfleg' ich ihn mit treuem Sinn.

Läßt mich weinen, lagt mich lachen, Rauchet mich in icone Gluth, Läßt mich traumen, lagt mich wachen, Lebt und webt in meinem Blut.

Bar er's nicht, ber bieses Lieb mir Bonnefelig fang in's herz! Der allmächtig im Gemuth mir nicht Gemetet über Lust und Schmerz!

Rein! ich will Dich nie verläugnen, Ich bekenne Dich mit Luft! Renn' ich Dich boch meinen eig'nen, Beil'ger Gott in meiner Bruft!

# strander is to the second

Citie Doit fin remarkfintel

Thor, wie kannst Du schmerzlich trennen Jenen in der Höh' und Deinen? Frage Dich: Du wirst erkennen In der Welt, in Dir ben Ginen.

## Reiche Hoffnung. 1841.

Wieviel Blumen sind nicht noch zu pflüden, Wieviel Lippen sind nicht noch zu füffen, Wieviel Schones noch an's herz zu bruden! Welche Welt liegt noch zu meinen Fugen! Jugend, fleuch mir nicht aus meinem herzen!

Wieviel Berge find noch zu burchflettern, Wieviel Meere find noch zu burchschiffen! Belche Luft, zu schreiten zwischen Wettern, Welche Luft, zu segeln zwischen Riffen! Jugend, fleuch mir nicht aus meinem herzen!

Wieviel Thranen find nicht noch zu weinen, Die das bange herz gemach entladen! Bieviel Leiden, die, wie Luft, erfcheinen, Wieviel Wonnen stehn auf allen Pfaden! Jugend, fleuch mir nicht aus meinem herzen!

Und bem Busen möchte noch entsteigen Welche Schaar von mächtigen Gebichten! Bieviel Großes ist noch zu erzeugen! Wieviel Böses ist noch zu vernichten! Jugend, fleuch mir nicht: aus meinem Herzen! und nach vollem, hellem, reichem Leben Welche Hoffnung auf ein schönes Sterben! Und wie hoch wird sich ber Borhang heben, Welch ein ew'ges Leben zu erwerben! Jugend, fleuch mir nicht aus meinem Herzen!

or Maring made on the second

## Windiger Morgen. 1841.

Und es pfeift an allen Thurmen Bind die lustige Melodei! Meine Seele schlägt die Flügel, Und mein Herz klopft froh und frei!

Sag't: was hab ich benn verloren, Bas nicht mein noch werben kann! Und was neu mir zu erringen, Bin ich nicht ber echte Mann!

Jugend mit gespanntem Flügel Strebt in sonnenhelle Fern', Will ber Erb' bie Blum' entreißen, Und bem himmel seinen Stern. Rausche, Sturm, fraftvoller Jüngling, Db ber Erbe wild und wilber! In ben Wolfen, die Du jagest, Schau ich meiner Zukunft Bilber.

Serricher will ich fein bes Lebens, Daß es Freud' und Luft mir schafft; Und, wie Becher, will ich Jahre Niederstürzen heiß an Kraft!

Flatt're burch bie jungen Coden, Rausche burch bie Brust mir, Wind! Sind wir beibe benn nicht Brüber, Ich nicht auch bes himmels Kind?

Meine Seele schlägt bie Flügel, Und mein herz klopft froh und frei! Und es pfeift an allen Thurmen Wind die luft'ge Melodei!



#### Ш.

## Wegenwart und Freiheit.

Das Erwachen des Volks jum Bewußtfein feiner Nechte ift die Morgenröthe der wahren freiheit. Rarl Soffmann, Deputirter ber zweiten Babenfchen Rammer.

Wer mit der Beit nicht fortschreiten will, wird von ihr erfaßt, niedergeworfen und gestraft. Sigung der vereinigten ständischeu Ausschiffe in Berlin. vom 24. Oktober 1842.

# 福馬斯

# e grill tarming

(10 - 1) H (10 H) 2 - 1 H

# Den wahren Dichtern. 1841.

Lobernd in Begeistrungsflammen Stehen wen'ge wir zusammen, Aber Gott gab uns ben Muth: Muth jum Großen, Muth jum Guten, Muth, fur's Göttliche zu bluten; Muth, mit noch fo machtigen Schlechten Gegen Unrecht fun ju fechten; Muth, ben an die Bruft gu bruden, Dem man vornehm fehrt ben Ruden; Muth, bem liebend zu verzeihen, Den fie ftolg als Gunber icheuen; Muth, ba kedlich auch zu loben, Wo sie tabeln, wo sie toben; Muth, ba gurnend loszubrechen, MBo fie nur von Liebe fprechen; Muth, wenn alle und verschmähen, Roch für uns allein zu ftehen; Muth, wenn sie uns alles rauben, Roch ben Gott in uns du glauben, Einen wahren Mannesmuth, Muth in jebem Tropfen Blut.

#### Die schöne Zeit. 1841.

Oft wunfcht' ich in vergang'ner Zeit, Ein fußes Unglud im Gemuthe: Daß fern von allem irbschen Streit Mich holbe Einsamkeit behüte! Daß, unbemerkt, nur mir geweiht Mein Leben in sich felbst erbluhte!

Doch jest, ba neue Zeit genaht,
Da Schwerter spigen sich und Febern;
Da man bekämpft mit Wort und That,
Was schlecht und niedrig ist und lebern;
Da sie bemerkt, es sei zu spat,
Mit seinen Kunsten uns zu köbern:

Bollt' ich um Ales in ber Belt Des hohen Rechts mich nicht begeben, Die Freiheit, die mein Herz geschwellt, Für's Bolk, bas theure, zu erstreben; Benn altersschwaches Unrecht fällt, Den Freubenruf mit zu erheben!

#### Frische Gluthen. 1841.

Simmel Dank Dir, bag ich wieber Glube fur ein ichones Streben!

Einstens glüht' ich für ben Frühling:
Stern war er in meinem Leben;
Süße Thränen in ben Augen
Sah ich ihn hernieberschweben;
Seiner Wolken, seiner Blüthen
Zauber ließ ich mich umweben;
Da ich kälter ward und ernster,
Ging mir unter solches Streben:
Wie Kometlicht, einen Streisen
Ließ es noch in meinem Leben.

himmel Dant Dir, baß ich wieber Glube fur ein ichones Streben!

Und die Liebe trat hervor bann, Mich zu sich emporzuheben: Mensch sei Mensch in ihren Armen, Leben sei bei ihr erst Leben; Ber ba wisse zu empsangen, Dem auch wisse sie zu geben. — Hab' ich Dich nicht ganz genossen: Alles Sinnen, alles Beben, Alles Jauchzen, alles Weinen, Leben träumen, Träume leben! Daß man plöglich muß erwachen, Ift die größte Trauer eben: Als die Morgenluft mich streifte, Sah ich meinen Stern entschweben.

Simmel Dank Dir, baß ich wieber Glube fur ein ichones Streben!

Seht ba's burch die Bölker fäuselt,
Recht und Freiheit sei nur Leben,
Da die Zungen sich entsessen,
Dat bie Bungen sich entsessen,
Laut schon im Gewühl des Marktes,
Lauter bei der Gluth der Reben;
Da die Rebel wir zerreißen,
Die sie künstlich um uns weben,
Kühl' ich an des Herzens Sturme,
Nahe sei mir neues Leben!
Und ich weiß in sich'rer Wonne:
Dies kann nicht so schnell entschweben;
Denn die Dummheit und die Bosheit
Wird uns lang' zu ringen geben.

Simmel Dant Dir, baf ich wieber Glube fur ein schönes Streben!

# Det Gerbft. 1841.

Und ber herbst mit sanften Ahranen In verklärten Angesichte Senkt hernieder seine schönen Wimpern aus bes himmels Lichte.

Diese Blide lassen sprießen Bunte Blumen in bem Garten, Die, die Kelche zu erschließen, Sehnend biese Zeit erharrten.

Diese Blide, sie vergolden In ben Zweigen grüne Blätter; Weh' euch! hinter'm Herbst, bem holben, Schleichen schon bie schlimmen Wetter!

Zwischen Rebein goldne Streifen Kranzen hill bie blanken Thurme! Tonend fahen und ergreifen Riesenwolken Herbsteofturme.

Abronend auf ben Sommerfäben Fahren Mährchen in den Thalen: Sie besprechen sich und reden Säuselnd mit den Sonnenstrahlen. Und die Bruft von füßen Schauern Ueberströmend, überfluthend Kommt vor Wonne nicht zum Trauern, Und ist freudig, sich verblutend.

#### Der Berbft im Baterlande.

THE STATE OF THE STATE OF THE

of the state and and

Doch was hat bem Baterlande Diefer schöne Herbst gebracht?
Uch! ber Geist liegt noch in Banben,
Und bas Licht ringt mit ber Nacht.

Blüthen, die nicht Früchte trugen, Spriegend von des Frühlings Obem, Sterbend, da sie Stürme schlugen, Liegen rings zerknickt am Boben.

Undre Bluthen, fed von Befen, Gerbstverspottend, Bornerglubend: Sprechen: Auf! wir find erlesen, Noch zu fein im Binter blubend!

Daß mit hohem Muthe grunte, Bas man nicht ließ Früchte tragen, Dieses schon führwahr verdiente, Ihm ben warmsten Dank zu fagen! Uftern bieser Beit, Gebanken, Die gewagt, sich zu erheben, Die bie Freiheit sest umranken, Kämpfet kuhn fur euer Leben!

Ginmal muß die Zeit erscheinen, Ginmal muß ber Tag erwachen, Da nur die Tyrannen weinen, Da nur die Befreiten lachen!

Alles gant, bag Freiheit werbe; Geister schütteln ihre Bande: Sei's brum Herbst auch auf ber Erde, Frühling ist's im Baterlande!

#### Den Herr'n. 1841.

Was feht ihr mich so zornig an,
Seliebteste, ihr großen Herrn?
Bu laut spricht euch mein Aug' und Mund,
Bum Schweigen brächtet ihr sie gern!
Was ben hocheblen Jorn so reizt,
Ahnt euer Knecht so ganz von fern:
Daß ihr ben Stern tragt auf ber Brust,
Und er trägt in ber Brust den Stern,
Daß ihr bie blanke Schale hegt,
Und er sich hegt ben blanken Kern!

#### Sturm und Sonnenschein. 1841.

Wie ber Sturm nun burch die Lufte Sauset, ber zerftorungsfrohe, hier bes Meeres tieffte Schlufte Aufwühlt, bort anfacht bie Lohe:

Geh' hinaus in biesem Wetter, Daß Du Dich an Sturm gewöhnest, Und im Falle schwacher Blätter Seine Wuth, ein starkes, höhnest!

Denn ein Sturm wird sich erheben, Der ba heischet muth'ge Renner; Und die Zeit, zu neuem Leben Gahrend, forbert neue Manner.

Doch wie nun mit golb'nem Saume Sonnenschein umzieht bie Plane, Und verklart von jedem Baume Flattert seines Frühlings Fahne:

Geh' hinaus in biesem Wetter, Daß Du Dich am Frühling tröstest: Dein sind Sonne, grüne Blätter, Wenn Du Deine Zeit erlöstest!

#### Die unüberwindliche Beit. 1841.

Die Zeit, zu beren Ankunft ichon Die Lande festlich find geschmudt, Bird wohl burch eines Machtgen Kunst Auf Spannenraum zurudgebrudt.

Doch fürcht' ich, baß ihr euch betrügt: Sie ift elaftifcher Natur: Je stärker ihr sie rudwärts schiebt, Je schneller springt sie vorwarts nur!

Und wünscht ihr noch, wir blieben bumm, Brach schon bie Klugheit auf und ein; Ihr hindertet es wahrlich nicht, Und wurdet ihr auch Götter sein!

Das starke Meer hat, Sehnen gleich, Die grunen Wellen schon gespannt; Bas nuht ber Damm, ber Erdenkloß, Das Berk ber schwachen Menschenhand!

Und wenn ihr nach ber Zeit, bem Feinb, Mit eurem Fernrohr schaut hinaus: Steht lächelnd sie am Thore schon, Und forbert Einlaß in Eu'r Haus.

#### Dem Stolzen. 1841.

D lass Dich innig grußen, Bie's Manneswort nur kann; Lass an die Bruft Dich schließen Besiegter, ftolger Mann!

Mit mannlichem Verftanbe Riefft Du bie Freiheit aus, Daß es im Baterlanbe Erscholl von Saus gu haus.

man, it is the the air to the summer

Die ben Gebanken haffen,
Sie hielten eilig Rath,
Bu paden Dich und fassen
Kür folche felt'ne That.

Dein Tiefftes zu verlegen, Drauf war ihr Sinn gelenkt; Sie haben nach Gefeten Gesetlich Dich gekrankt!

Da trat aus Deiner Seele Ein Mannsgefühl, ber Stolz, Daß bran, was er auch wähle, Des Feindes List zerschmolz. Es glangt ber Stollt ber icone, Ruhig in Deinem Blid, und halt im Mug bie Abrane, Des Feindes Luft, juric.

Du fcauft mit fieten Bliden Bewegte Dranger an: ein Geld, fühn jum Entzüden, Stehft Du, o folger Mann!

Sie zeigten Dir die Pfabe In Dem Berkipu pon fern: Dem Reuigen die Gnabe Schenkten fie gar du gern!

Du hast mit ruhigen Zügen Berfcmaht in Deinem Geift, Bo Du einen Gott Dich weißi! Da Reue ju erlügen,

Du haft mit ftolzem Spotte Mu ihren Trug begrüßt, Weil solche fleine Rotte Bu flein bem Baffen ift!

D arm an nicht gem Schimmer, Reich bleibst Du fort und fort! Dein bleibet ja noch immet Der Stols, bas Gottesmort.

Drum laff' Dich innig grußen, Bie's Manneswort nur kann, Laff' an bie Bruft Dich fchließen, Befiegter, ftolzer Mann!

#### Unterschied. 1841.

Mein Arm ift nicht von Eisen, Das fühn burch Mauern bricht; Ich kann's Euch nur beweisen, Euch zwingen kann ich nicht.

Doch war' mein Urm von Gifen, Ich schwäng' ihn über Euch: Mir fänge Dankesweifen Ein freies Bolk fogleich!

## Abfertigung. nin 1841.

ANDER THY ON THE SAL

Ihr herr'n, behauptet fest und steif, Wir seien zur Freiheit noch nicht reif! So wollet Euch doch etwas geniren: Seib Ihr benn reif, uns zu regieren?

#### Täuschung. 1841.

Wolle nicht wer Mann geworben, Manner, wie die Knäblein, halten; Reifes Blut in unfern Abern Will in freier'n Kreifen schalten.

Wenn bas Bolk ist Mann geworben, Denkt ihr wird's auch einmal greisen; Kalt, gleichgültig singt es nicht mehr Dann von Freiheit seine Beisen;

Und, erschlafft vom Lauf ber Zeiten, Wird's nicht mehr, wie sonst, beharren: Uch! wie fromm auch bieser Glaube, Hall er bennoch Euch zum Narren!

Prägt Euch ein bie golbne Regel:
Sing ber Reife Zeit verloren,
Schlägt bes Bolkes Ueberreife
Einst Euch tuchtig um bie Ohren!

#### Dummheit. 1841.

Herr, wenn vom himmelssite Dein Jorn ber Erbe broht, So schleub're Deine Blige, Und schlag' bie Dummheit tobt!

Dann ploglich ichieft ber klare Eichtschimmer burch bie Welt: Den Thron besteigt bas Bahre, Der bofe Trug gerfällt.

Denn Dummheit ist ber Ringer
Gen Gutes, bas ba reift:
Sie, bie mit schnöbem Finger

Und rudft Du ihr mit Grunden Bu Leib und treibst sie fort; Sie wird bavor nicht schwinden, Sie laut ihr altes Wort.

Und töbtest Du sie glücklich Bon vorn und hinten ganz, So wächst ihr augenblicklich Der Kopf und auch ber Schwanz.

#### Sprachlofigfeit. 1841.

Wer frifche Frühlingsblüthen Mit bofem Sohn zertritt, Und wer mit frechem Wüthen Ein Menschenberz burchschnitt:

D war' mein Blid bem lichten Blitftrahl bes himmels gleich, Den Schurken zu vernichten Für folche That fogleich!

Doch wer mit festem Streben Ein großes Bolk zertritt, Das glühend für sein Leben Zehnsachen Zod erlitt:

hier weiß ich nichts zu sprechen: Mein Sinn erfaßt es nicht, Wie folche That zu rachen Um rief'gen Bofewicht!

D heil'ge Weltgeschichte, Und befferst Du Dich nicht, So fam's von einem Wichte, Du sei'st bas Weltgericht!

Daniel by Good

#### Dem Bolfe. 1842.

Man spricht mir wohl von Deinen Bunben, Man spricht mir wohl von Deinen Schmerzen; Man fagt, Du wolltest gern gesunden, Man sagt, Du feist gern froh im Herzen.

In Waffen feh' ich Dich erscheinen, Doch Deine Waffen find nur Theanen: So wisse, daß nur Beiber weinen, Doch Manner knirschen mit ben Jahnen.

Drum muß ich Deinen Schmerzen grollen, Und Deiner Thränen Heuchelei! Du mollen? Man fagt: Du willft. — Du folltest wollen? Rein! wenn Du wolltest, warst Du frei!

# Aide-toi: le ciel t'aidera!

official is solved in

Ihr werbet bis jum jungften Tage Mit aufgesperrten Mäulern ftehn, Und mit ber unfruchtbaren Rage Bu Guren ftummen Göttern fiehn! Shr läutert Euch von irb'schen Schladen, Tilgt eitlen Stolz mit frommem Trug, Und reichet gleich ben and'ren Baden, Wenn man Euch auf ben einen schlug.

Benn sie Euch so bemuth Eurer Zwinger! — — Benn sie Euch so bemuthig schau'n, So werben sie mit stetem Finger Euch über Eure Baden hau'n.

Wir aber, Feuer im Gemuthe, In unfrer Bruft ein tonend Erz, Wir öffnen Euch hier bas erglühte, Euch unfer ganges volles herz:

Wir lieben nicht bas viele Beinen, Bir sind nicht von dem frommen Schlag; Bir wollen Hand mit Hand vereinen, Und sehn, was Kopf und Herz vermag.

Um Gott für unf'ren Geist zu loben, Blieb uns fürwahr nicht Zeit genug: Lagt uns vielmehr ben Geist erproben, Den man umsonft in Fesseln fchlug!

Wir haben eine freie Stirne,

— Man hat fie öfter frech genannt —
Und benten in geschäft'gem hirne,
Was nüben foll bem Bolt und Land.

Wir wollen Euch mit Euren Grillen In's Schlepptau nehmen nur fofort, Und ziehen wider Euren Willen Euch mit in unstren Freiheitsport!

#### Partei. 1842.

to the direct of the state of the

Stehft Du jest noch in ber Mitten, Stehft Du wirklich herzlich ichlecht; Bift bei keinem wohlgelitten, Bift kein Freier, bift kein Knecht.

Kannst Du und burchaus nicht lieben, Run so hass und frei und frank! Daß Du's grad mit und getrieben, Biffen wir Dir redlich Dank!

Muthig, muthig mußt Du werden, Roffet's auch Dein beftes Blut, Und ber schönfte Muth auf Erben Ift ber festen Meinung Muth.

Ruft bas Vaterland zum Streite, Werben alle Zweisler ruhn: Die nur stehen ihm zur Seite, Die da wissen, was sie thu'n. Sei brum einer Sache Ritter, Daß man Dich verstehen kann! Freund, Gott schuf Dich nicht zum Zwitter Gott schuf Dich zum starken Mann!

#### 3 heimlichen Grunden. 1842.

Da lag ich nun trunken Die sonnigen Tage Mit träumendem Herzen Im rauschenden Hage! Wie fäuseln die Winde, Wie rauschen die Bäume! Wie liebliche Träume In heimlichen Gründen!

Herz klopfet an herzen, Die Kuffe, sie rauschen; Balbvöglein auf Zweigen Sie bliden, sie lauschen. Die Stunden verschwinden, Schon dämmerts im Grünen. Die Nacht ist erschienen In heimlichen Gründen! Es klingen bie Gläfer, Die Augen, sie bligen: Rings feurige Freunde Auf grünenden Sigen! D liebliche Sünden, Die Nacht zu durchrasen, Auf wehendem Grase, In heimlichen Gründen!

Da tont eine Stimme Ernst unter ben Scherzen: Das Baterland sucht Euch Mit blutenbem Herzen! Wie soll es Euch finden, Die Wunden Euch zeigen, Liegt Ihr, wie die Feigen, In heimlichen Gründen!

Das Baterland rufet,
Das Recht zu erwerben!
Bollt Sklaven Ihr leben?
Bollt Freie Ihr sterben?
Berwehet in Winden,
Verrauscht sind die Lieber!
Nie seht Ihr mich wieder
In heimlichen Gründen!

#### Den Allten. 1842.

the stripy in the party of

Lagt uns jubeln, lagt uns toben, Gonnt uns unfren freien Schwung! Denn von innen und von außen Sind wir Gott fei Dant! noch jung.

Bollt Ihr unf're Gluth ertranten, Rnechten unfre Jugendzeit, Werben wir einft folche Leute, Bie Ihr felber leiber feib!! Tay will shall you

#### An den Gefangenen. 1842. Ele fang den incencefeten Bult

Cantaga to a mount ded . - andire ?

on the of the sort to substitute to a So hatten gludlich fie's vollenbet, Co fageft Du in fich'rer Saft. Sat fich barum bas Blatt gewenbet? Barb fdmach barum bie alte Rraft?

. NICE LINEA BALL Birb benn ein jeber nun verzagen, Dir, fuhner Seld, es gleichzuthun? Bas ift jest beffer: tapfres Bagen? Bas ift jest beffer: feiges Ruhn?

The wife size!

Bohlauf! gejubelt und gesprungen! Die Sache, Manner, steht ja gut. Noch leben ja bie scharfen Zungen, Noch strömet ja bas starke Blut!

Wer hat jeht, ba Dir Ketten lohnen, Dich wen'ger groß und klug geglaubt, Als wenn man Dir mit Burgerkronen, Umschlungen hatt' bas eble Haupt!

Noch läßt bie Freiheit sich verkunden, Blieb Euch nicht befferer Protest, Als daß Ihr allen guten Grunden Antworten muffet mit Arrest!

Wer hindert's, daß man ihn zukunftig Des Bolfes größten Burger preift, Und biese Fauft nennt unvernunftig, Die schlug ben unbewehrten Geift!

Ja! unbewehrt! bas ift bie Rlage, In ber ber Schmerz ber Beit erbebt! Wie lange noch? bas ift bie Frage, In ber sich Hoffnung leif' erhebt!

Auf! guten Muth's! wie schwach find Waffen, Wenn ein geiftlofer Arm sie schwingt! Doch kann ber Geist sich Waffen schaffen, Durch bie er uns Erlösung bringt.

#### Den Unf'ren. 1842.

Was Geift und Berg hat, muß fich jett vereinen, Und, was bisher gemurmelt, lauter sprechen, Der Zukunft leben, mit Bergang'nem brechen, Mit klarem Aug' und festem Muth' erscheinen,

Migbrauch vernichten, und nicht mehr beweinen, Sich kuhnen Wortes, wie man's nennt, erfrechen, Grad' nach bem Ziel mit starkem Arme stechen, Und Feinden trogen, großen, sowie kleinen!

Auf unf'ren Bannern fieht Bernunft und Recht; Gie fußen auf bem Unrecht ber Geschichte, Ihr Grund ift unnaturlich und ift schlecht.

Sie broben und mit ihrem frommen Erug.
Mit Gott und mit entsehlichem Gerichte.
Doch unf're Sache ist sich selbst genug.

### Der Gesellschaft. 1842.

lind bur' geichmiliterenfteben,

Ihr meint's wahrhaftig mit mir gut, im Bollt mich jum Menschen machen:
Drum sollt ich, wie beau monde es thut,
Rach Regeln weinen und lachen!

Wen ich am liebsten prügeln möcht' Frag' ich nach seinem Befinden; Und ist er vornehm nur und schlecht, Soll ich mich vor ihm winden.

Mit einer Dummen foll ich thun, 218 that' fie mich amufiren, Und ist fie leider geistreich nun, Kriech' ich auf allen Vieren.

Wenn man laut mit einem Tauben schreit, So möchte er vergehen; Und spricht man leif' aus Höflichkeit, So kann er nichts verstehen.

Man schreit gleich über mich Ach und Beb, Sprech' ich mich aus entschieben, Und nur bei bleichem Juste Milieu Läßt man mich ruhn in Frieden.

Ich feh' geschminktes Angesicht, Und hör' geschminkte Reben, Und soll sie boch bei Leibe nicht! Mit Bliden nur besehben.

Macht mir nur Plat! benn ich muß fort. Mich zwängt nicht Eure Regel; Last freien Gang mir, freies Wort, Und heißt mich einen Flegel!

#### Der Lebenbe. 1842.

Ich zieh' einher, an grunen Malbern hangenb, Un Wolken, Sternen, Blumen mich berauschenb, Nach jedem himmelsftrable heiß verlangenb, Auf jeden himmelston mit Wonne lauschenb.

Mir blühet eine holbe Schaar von Kindern, Gezeugt in Gluth, von lieblichen Gedichten! Wo ist ein Leid, bas biese mir nicht lindern? Wo ist ein Schmerz, ben biese nicht beschwichten?

Un Mabchenaugen hangend mit Entzuden, Fuhl' ich bas herz ergluhn, bie Wang' erröthen: Froh mag ich fuffen Dich, an's herz Dich bruden, Die Nacht betrugen, und ben Tag ertöbten!

Mit Euch zu lachen, Freunde, und zu weinen, Stählt mir ben Muth, gießt Stolz in meine Seele; Euch, feste Busen nenn' ich laut die Meinen, Ihr fehlt mir nimmer, ob die Welt mir fehle!

Es klagt bas Vaterland aus tausend Bunben; Und faugt bie Zeit mit heilenden Gedanken: Bir sind gesund; Du follst burch und gesunden! Denn wir sind Manner, die bem Feind nicht wanken.



Schreibt auf mein Grab: Was ift's nun, das ihm fehle? Er hat dem nahen Tobe nicht gebebet: Ihm fehlt nicht die Unsterblickeit der Seele, Weil er, wie ein Unsterblicher gelebet!

#### Sumidua Eroft. 1842. 17.

are nice and more bushes you take a

Steinmann einem auld beienschlänig

Wenn sonst erfüllt von bitt'rem Harme Wein Sturm in meiner Brust getoft: And Wie warf ich Gott mich in die Arme, Und suchte weinend bei ihm Trost!

Es schlief ber Geist; bie schwache Seele War im Sebete ganz verseukt, Und siehet, bag ihr bie Saud nicht fehle, Die Mannern noch bas Steuer lenkt,

Doch jest bas Aug', bas thranenlofe, Gefenkt in meine eig'ne Bruft, Ermest ich eifrig alle Loofe, Und steh' in Stürmen selbstbewußt.

Sa! bort, ein Wirth im eigenen Saufe, Schmieb' ich bie Waffen mir zur Wehr Schau' ruhig in bas Weltgebrause: Was naht, es schrecket mich nicht mehr. So gehr' ich fest von eig'nem Marte, Und fühl' es innig, ohne Spott, Daß Mannesgeist, ber riesenstarte, So mächtig fei, als je ein Gott.

#### Glaube. 1842.

eil' ich zu hauf' im ftillen Kammerlein, So glaub' ich an die heil'ge Sternennacht, Glaub' ich Geheimes in dem Mondeuschein, Glaub' ich an eines Gottesauges Macht;

Doch tret' ich in die Welt und an die Luft, Berflummt das Herz; das Auge wird mir klar; Der Glaub' verschwimmt in Nebel und in Duft, Und nur, was ich erkannte, ist mir wahr.

#### That. 1842.

Die Zeit ist wild: Kampf tost um ben Altar, Und Lobtes sperrt Lebendigem bie Bahn; Sie wollen's finster, und wir wollen's klar; Was man nicht widerlegte, nennt man Wahn. Nicht blid' ich zweifelnd jeto himmelwärts, Und suche mir an leerer Wölbung Rath; That ohne Glaube, fomm' mir an mein Herg! Doch fort mit Dir, Du Glaube ohne That!

#### An Rupp. 1843.

Wer, fowie Du, ein Geiftlicher, mit Beift" Den Beil'genschein verjährten Bahns gerreißt, Ein Jube brudt mit Stoly Dir Deine Banbe: Er fieht in Dir ben Boten einer Beit, Die, fiegreich feigem Trug, ber fie bebraut, Die Menschheit faßt in einen Ring am Enbe. Ch' fich gerriß bie Menschheit in Partei'n, Saucht' ihr Natur benfelben Uthem ein, Bab ihr benfelben Beift zu gleichem Biele. Errangen wir auch nie ber Ginheit Glud: Den weisen Mann entzudt ber flare Blid, Dag er fich werth ber fernften Bufunft fuble. Dem bloben Muge icheint bie Beit zu ftehn, Dem bloberen icheint rudwarts fie ju gehn: Ich feh' fie leuchtend burch bie Wolken faufen. Wir folgen ihr; benn bies ift unfer Umt, Das Muge mahrheitsklar, bas Berg entflammt, Die Menschheit lenkend unter Sternen hausen!

#### 21m Meere. 1842.

- Das Meer, gesangesreich aus ew'gem Munbe, Tost laut in grunen Windungen zum Strande, Zehrt ew'gen Kampfes an dem gelben Sande, Der schnell ersehet jede neue Bunde.
- Der Sturm, herbrausend aus ber Bollen Grunde, Regiert die Fluth an seinem luft'gen Bande, Die sich emport zu muth'gem Biderstande, Daß macht'ges Tosen bonnert in ber Runde.
- Ein Berg, mit seiner Jugend Feinde streitend, Das feur'ge Lieber schickt in's kalte Leben, Und frisches Wehn in schwüle Ruh' verbreitend,
- Sab' ich jum Freund gefucht in bangen Stunden: Da hab' ich's benn mit freudigem Erbeben In Dir, Du rauschend junges Meer, gefunden!

#### Am Meere. 1842.

Gin Stein, inmitten wilber Bogen liegenb, Benagt von ihnen, überftromt mit Buthen, Den umzufturgen fie icon langft fich muhten, Ihn ohne Waffenftillftand ftets befriegenb:



3ch ichau' ihn fest, sich nicht im minb'ften biegenb, Sohnlachenb ben Belag'rern, ben erglühten: Sie wollen beib' in Trot sich überbieten, Er nimmer weichenb, und sie nimmer siegenb.

Dies ift Dein Amt, mit mannlichem Gemuthe Im steten Kampf ein fester helb zu fteben, Und follten Belten über Dir vergeben!

Dies ift Eu'r Umt, in frifchen Muthes Bluthe Des Gegners Sturz mit gluh'ndem Sinn erftreben, Und follt' Eu'r Rampf die Welt auch überleben!

#### Fortschritt. 1842.

Schweif' ich fo in bem Reviere Meiner ftäubigen Papiere, Seh' ich mit vergnügtem Schreden Defter Irrthum aller Eden.

Schöne Worte, blanke Febern, Doch ber Sinn ift matt und lebern! Manchem stand ich auf als Ringer, Das mir jeht nicht hebt ben Finger. Meinem lieben Mittelalter Bar ich eifriger Erhalter; Schaute nicht bie Narrenkappen Ob ben blanken Ritterwappen!

So burch Busche, frumm und grade, Rommt man wohl zum rechten Pfabe: Und ich seh' zu Rut und Frommen Hab' ich biesen Weg genommen.

Seht weiß ich mit frohem hoffen: Schone Bukunft fteht mir offen! Errthum, brin ich jeht muß leben, Wird im Rampf und Zeit entschweben.

Wahrheit scheint mir ungezogen, Kommt sie uns in's Maul geflogen; Doch, fur die man stritt im Herzen, Liebt man als ein Kind ber Schmerzen! So burch Suffe, trumm und grade, Keinent mon n. it jung rechten Psaber line ich febr au Rug und Fremmen Kib ich ihr Weig genommen.

Sest weiß ich mit robem hoffen: Schone Bufunft fieht mir offen!

ine mysopen, ins Maul geflogen; .. and paint a Horgen

Gebrudt bei G. 3. Daltomsti.

- 53. Danies by Gobgle



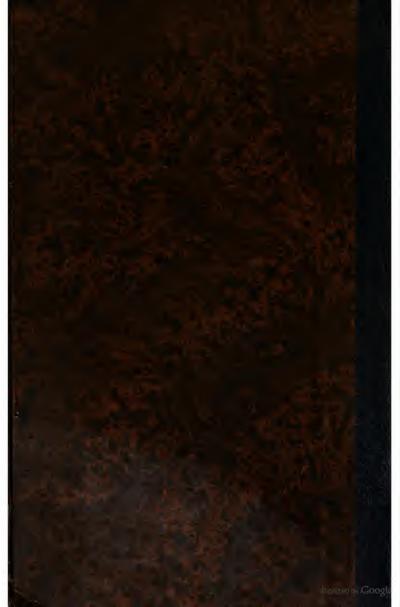